

Germ. Lei. 353 fr. - 1



BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS,





<36602760570013

<36602760570013

Bayer. Staatsbibliothek

Digitated by Google



Rarl Priederich Erster Großherzog von Baden

### Geschichtliche Darstellung

ber

# Staatsverfassung

De B

### Großherzogthums Baben

unb

ber Berwaltung beffelben.

na d

Quellen bearbeitet und mit Urtunden belegt

Ermin Job. Jof. Pfifter.

Erster Theil.

Die

Regierung Carl Friedrichs

Erften Großherzogs von Baben 1806 bis 1811.

Dit dem Bildnif Carl Griebrichs und ber Charte von Baben.

Heidelberg, in der Universitätsbuchhandlung von E. F. Winter. 1829.

\$ 5

Daller W Googl

Igitur ubi animus ex multis miseriis requievit, et mihi reliquam aetatem a Republica procul habendam decrevi, non fuit consilium secordia atque desidia bonum otium conterere, — sed... incepto studio... regressus, statui res gestas Populi Romani... perscribere, eo magis, quod mihi a spe, metu, partibus Reipublicae animus liber erat.

Sallustius, bell. Catil. C. IV.



### Sr. Königlichen Hoheit

d e m

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn

Serrn

## Ludwig,

regierenden Großherzog von Baden, Serzog zu Zähringen, Landgraf zu Nellenburg, Graf zu Salem, Petershausen, und Hanau 20. 20.

unterthänigst gewidmet

vo m

Berfaffer.

## Durchlauchtigster Großherzog! Enadigster Herr!

Euer Rönigliche Soheit geruhten damals, als ich Söchstdenselben meisnen Borschlag zur würdigen Feier des Sescularfests der segenreichen Geburt Ihres in Gott ruhenden Herrn Baters, des verstlärten Großherzogs Carl Friedrich, unterthänigst überreichte, mir zu erlauben, an dem Festtag des 22. Novemb. v. J. die geschichtliche Darstellung der Staatssversassung des Großherzogthums Baden

unter der Regierung dieses weisen Fürsten Höchstdenselben darzubringen; allein technische Hindernisse machten es mir unsthunlich, an dem von Euer Königlischen Hoheit, des geseierten Begründers des Großherzogthums und Ihrer Selbst so würdig beganzenen Secularfest von dieser Erlaubniß Gebrauch zu machen, und vergönnen mir es jest erst, Höchstdensselben den ersten Theil meiner Zusams

menstellung der Denkmale hoher Regensten Weißheit, die sich Carl Friedrich als Großherzog gesetzet hat, hiemit ehrserbietigst vorzulegen.

Geruhen Euer Königliche Hoheit diese spätere Vorlage mit Nachsicht aufzunehmen, und mir zu verstatten, durch die Uebergab dieser Schrift an das Publicum meine Huldigung, und zugleich meine innigen Wünsche für die lange Erhaltung Eurer Königlichen Hoheit und des gesammten Großherzoglichen Hauses öffentlich kund zu thun.

Bu höchsten Gnaden empfiehlt sich und die seinigen in aller Unterthänigkeit

Euer Koniglichen Soheit

Seibelberg, 15. Mai 1829.

unterthänig treugehorsamster Erwin Joh. Jos. Pfister.

#### Borrede.

Die Beit scheinet noch fern zu fenn, wo auf ben teutschen Universitaten eine eigne Lebr= fangel fur bie Geschichte, Die Staats= Berfaf= fung und Berwaltung, und die fpeciellen Dris vatrechte ber einzelnen Bundesftaaten errichtet wird, um baburch einem vielverzweigten, in bas Staats : und burgerliche Bobl eingreifen : den Bedurfnig, fowie bem Difftand abzubel= fen, daß die Gobne bes Baterlands von ber Landes = Universitat nach Saus gurudfebren, obne eine geborige Renntnig bes Staatege= baubes und feiner innern Einrichtung erhalten ju baben, in welchem fie nun Befchaftigung und Unterhalt fuchen: boch wird fie auch einft tommen, weil bei ber Richtung, welche bas offent=

öffentliche Leben in Teutschland nun einmal erhalten bat, und nach bem Befen feiner Reprafentativ = Berfaffungen , romifche Jurispru= beng nebft allgemeiner Staats = nud Privat= rechtofunde u. f. w., zum fpeciellen Staatsbienft in ben einzelnen Teutschen Staaten nicht mehr gureichen, fondern zu biefem Biffen nun auch noch die Renntniß bes Beimatbftaats und feis ner Verfassung bingutommen muß; und weil Diefe Renntniß, wenn fie grundlich erhoben und zwedmäßig gelehret werden foll, nicht als eine bloge Rebenfache behandelt werden barf, fon= bern ihren eignen Lehrftuhl erfordert, - von welchem aus zugleich auch die Erfenntniß ber erfolgreichen Sorgfalt weifer und moblwollender Regenten verbreitet, und bas Birfen berfelben fur die Fortbildung, bas Wohl und die Begludung ber Staatsgefellichaft anschaulich bar= geftellt werden fann, wodurch die Liebe fur Surft und Baterland in ben jugendlichen Bemuthern ber funftigen Staats = Diener am zwedmäßigsten aufgeregt und bauerhaft begrun= bet mirb.

Bis babin, wo biefe Zeit eintritt, hoffe ich burch biefe geschichtliche Darfiellung ber Staais-

Staateverfaffung bes Großbergogthums Baben und ber Berwaltung beffelben meinem Bater= land einen Dienft zu erweisen, bem ich mich um ba freudiger unterziebe, als die Beisbeit, Bergensgute und vaterliche Gorgfalt ber eblen Fürsten, beren gesegnetes Wirfen fur bas Bobl bes Staats ich barguftellen babe, reichen Stoff gur Ausführung meines Unternehmens liefern, Ihre Tugenden babei immer flarer bervortreten, und zur neuen Arbeit ermuthigen. Dufe, welche ich fernerbin meinen fibrenden Berufsgeschaften abgewinnen fann, werbe ich bagu verwenden, um in dem aten Theil die innere Berfaffung, welche der weife Carl Friedrich bem neuen Großbergogthum gab, fo wie Seine Bermaltung beffelben barguftellen; im 3ten Theil werden die Beranderungen im Staate: gebaube, welche mabrend ber Regierung bes bochbergigen Grofbergogs Carl eingetreten find, nachgemiefen werden; und der 4te Theil wird bem vaterlichen Wirfen Gr. Roniglichen Sobeit bes jetigen Großbergogs Lubwig mabrend ben erften geben Jahren Seiner Regierung, gur Belebung und Ordnung der Reprafentativ = Ber= faffung bes Großbergogthums, und gur Ber= ftellung

stellung bes innern Friedens der beiden driftz lichen Kirchen in demselben, gewidmet seyn: so wie ich bier dem ersten Theil diesenige Hauptzurkunden beigefüget habe, auf welche sich darin als auf die Grundlagen der in demselzben behandelten staatsrechtlichen Verhältnisse bes Großberzogthums bezogen wird, so werde ich bei den folgenden Theilen dies zu thun fortsahren, und dadurch eine Zusammenstelzlung der zerstreuten Documenten bewerkstelligen, welche zum gründlichen Studium der Badischen Verfassung unumgänglich erforderlich sind.

Bas den Inhalt dieses 1ten Theils ans belanget, so mußte derselbe verschiedentlich in die Borzeiten nothwendig abschweisen, welche der Entstehung des Großberzogthums Baden vorhergegangen sind, weil nur aus den Ereig=nissen jener Zeiten die Erkenntniß zur richtigen Auffassung und Beurtheilung der ihnen nachgefolgten noch vorwaltenden Berhältnisse geschöpft werden kann. So war es z. B. ersforderlich, zum Badischen Separat-Frieden vom 22. August 1796 zurückzuschreiten, weil die geheimen Artikel desselben die Bestandtheile der Entschädigungs Lande, welche Baden für seine über=

überrbeinische Berlufte erhielt, namentlich be= zeichnen, und die Kenntniß diefer Lande unum= ganglich nothwendig ift, um den eigentlichen Beftand ber Staats = und Saus = Domanen gu ermittlen, und biemit bie Grunblage gur einstigen Absonderung Diefer lettern fur ben Rall zu liefern, mo - mas Gott verbuten wolle! - bas Babringer Regentenbaus in feinem Mannsftamm erlofchen follte: fo mar es auch erforderlich, ben Bayerifchen Separat= Frieden vom 24. August 1801 ans Licht zu ftellen, um zur Beseitigung ber feit einigen Jahren fo viel besprochenen Sponbeimer Frage ben thatfachlichen Berbalt berfelben zu erortern, ber ber ficherfte Leitfaden gur Rudfehr aus dem Laborintb von Meinungen ift, in welchem Die Banerischen Dubliciften Diefe Erbrterung gerne aufgesucht baben mochten.

Mit dem Griffel der Geschichte der Babischen Staatsverfassung in der Hand, ist es
nicht meine Sache, denselben auf diesen Kampfplatz zu folgen; aber denjenigen, welchen
es darum zu thun ist, den Kampf auf diez sem Felde für Baden zu bestehen, mochte
ich die Seite 148 und 149 vorsommende Stelle aus ben Berfaufsbedingungen Martgrafs Otto II. von Sochberg bei ber Beraußerung feiner Lande im Jahr 1415, fowie aus Schoepflins Histoira Zaringo-Badensi Tom. V. pag. 428 ben Beirathevertrag gur Be= bachtnahm empfehlen, burch welchen Graf Tobann ber Blinde von Sponheim im Jahr 1346 feine Tochter De chtild, die Sponbeimifche Stammmutter des Badifden Saufes, dem Darf= graf Rudolph dem Langen gur funftigen Be= mablin zugeficheret bat. Otto II. bebielt fich namlich bei bem Berfauf feiner Lande Die Bies berlofung berfelben fur ben Fall por, wenn er noch eine ebeliche Frau nehme, "ba er boch "feine nehmen foll bann feine Benoffin, "namlich eine Grafin ober Frepin", und mit ibr Leibeserben zeugte; woraus die Gewißbeit bervorgebt, daß zur Zeit des Beinheimer Ent= icheids, 1425, die Beirath eines fürftlichen Markgrafen mit einer Fregin feine Digbeirath gewesen ift. Und Johann ber Blinde bestellet in dem angezogenen Beiratbsvertrag fur die 3000 Pfund Seller, die er an der verschriebenen Chefteuer felbft ju entrichten batte, "zu Burgen "Fürstin, Berrin und Rittere, alfp by Namen "ber=

"bernach geschrieben ftent, ju Bigfin, by Durch= "lauchtige Sochgeborn gurftin unfe herrn Bers "zogen Rudolph und Ruprecht Gebruder Ber= "Jogen zu Bajern und Palenggrauen bi bem "Rone, herrn Gerlach Grauen van Naffaume, "Grauen Symont van Salme, Grauen Ballram "van Spanbeim, Grauen Abolf und Grauen "Johan Gebruder van Raffaume, Grauen Bil-"belm van Rabinelinbogin, Grauen Johan van "Raginelinbogin, Burgrauen Philips, Beren "Fryderich Dumprobft und Grauen Ennichin "Gebruder van Lyningin, herrn Rindilman "van Dirmeftenn, herrn Albrecht van Erlint-"beim, herrn Ulrich van dem Steyne, und "Beren Bolder van Stardbinberg, pr pge= "lichin als por als recht und gewanlich ift in "bem Lande"; Diefe Burgen machten fich verbindlich, im Fall die Zahlung ber 3000 Pfund Beller zur bestimmten Zeit nicht erfolgen murde, "fo fol pr ngelicher ber vorgenanten herrn Ennin "Ediln Rnecht und zwen Pert infindin in by "Stat ju Spire, und nglicher ber egenanten "Rittere ennin Anecht und ein Perd ouch in= "fendin in die Stat zu Spire in epne ufin "Berberge;" fie maren bemnach fammtlich von gleicher

gleicher Burdigkeit und Genossenschaft, und einzig nur hinsichtlich der mindern Vermögensverhältnisse der verbürgten Ritter fand eine Verminderung ihrer Einlagerungs Schuldigkeit gegen jene der mitverbürgten Fürsten und Grasfen statt, deren Nachkommen bis in die neueste Zeit ebensowenig ihren rittterbürdigen Abelsgenossen die Sbenbürdigkeit, und demzufolg die Aufnahm neben ihnen in den Domstiftern verssaget, sondern sogar noch dem letten, nur ritttersbürdigen Rurfürsten von Mainz den Vorrang vor ihnen, und unmittelbar nach dem Kaiser, willig eingeraumet haben.

Beibelberg, im Mai 1829.

Der Berfaffer.

### Inhalt.

#### Erfter Abschnitt.

Die Entstehung des Großberzogthums Baben.

Meuffere Berbaltniffe beffelben.

I. Das Rurfürsteuthum Baden; feine Bestandtheile und staatsrechtliche Berhaltniffe. G. 1 bis 23.

§. 1. Die durch ben Lüneviller Frieden beschätigten Erbfürsten erhielten im Innern von Teutschland ihre Schallekale tung; §. 2. unter diesen auch Markgraf Garl Friedrich von Baben, §. 3. dessen Entschädbigung bereits in jenem Sepazrat-Frieden vom 22. August 1796 bestimmt ward, §. 4. welchen einzugehen die Kriegsereignisse nordig machten, §. 5. und ber für die abgetretene badiche Lande und sonstige Leistungen einen vollen Ersas zuschere. §. 6. Der allgemeine Gutz schädbigungsplan wurde nach politischen Rückschen entworsen, und gewährte dem Hause Baden einen beträchtlichen Länder- Zuwachs, §. 7. der hier ausgezählt wird; §. 8. nohf dem gewann Baden durch Frankreichs Entsagung jeden Bestigthums auf dem rechten Meinzlifer, und §. 9. durch den Pfalz-Baierrischen Separat-Frieden vom 24. August 1801, der den Sponzheimischen Erdanspruch für immer beseitiget hat. §. 10. Juständnisse der neuen Landesberren vormals geistlicher Staaten an den Gütern der Seistlicheit. §. 11. Sicherung der Religionsübung und der Reichgenversassung und ber Kichenversassung in den Entschädigungstanden, und §. 12. der auf denselben hassenden Passiverzbindlichkeiten. §. 13. Baden ward ein Kursürsenthum des Keutschen Reichs.

- II. Die Souveranitat bes Babifchen Staats; ihre Ausbildung und Befestigung. S. 23 bis 35.
  - §.1. Babens ftaatsrechtliche Verhaltnisse zum teutschen Reich litten wenige Beranterungen; §.2. bahingegen Teutschland in bem wesentlichten Theil seiner Berfassung um betto mehr, zu beren Erhaltung ein neues Gleichgewichts System eingeführet warb, §.3. welches Baben mit in ben zwischen Frankreich und Orstreich ausgebrochenen Arieg verwickte, be burch ben Presburger Frieben vom 26. December 1805 sich endigte, und für Baben einen beträchtlichen Lander Juwachs zur Kolge hatte. §. 4. Dieser Friebensschluß und bie unmitz telbar darauf in Teutschland eingetretenen Ereignisse erschütterten das Teutsche Reich in seiner Grunvoreste, weswegen sich mehrere Fürsten von demselben lossagten, und in einen neuen Weinischen Bund vereinigten. §. 5. Carl Friedrich von Barben trat als ber erste souverane Fürst bes Babischen Staats in biesen Bund ein.
- III. Das Großherzogthum Baben; feine Bestand= theile und staatsrechtliche Verhaltniffe. S. 36 bis 48.
  - §. 1. Die Rheinische Bundesfürsten hatten die Sicherkelung ber innern und ausern Rube ihrer Staaten bei der Errichtung bes Bundes zum Zweck, §. 2. konnten solchen aber ohne Frankreichs Mitwirkung nicht erreichen, und ließen sich beshalb mit dieser Macht in eine Allianz ein; §. 3. tiese Stellung des Bundes bestimmte den Kaiser Napoleon die okupirten Teutschen Reichelande zur Verstätzung der Bundessirtersten zeutschen wobei Baden die hoheit über mehrere Fürstenthimer, Grafschaften und Reichstitterschaftliche Terristorien erhielt; §. 4. die staatsrecklichen Berdattnisse dereitschen des Protestations Bundes Akte bestimmt, §. 5. die von der Staatsverfassung des Bundes selbst, und von dem Wesen des Protektorats nur die Hauptumrissenthält, §. 6. den Uedergang der auf den mediatistren Lanzben gehafteten Schuben an die Souverains sessiestet und die Ausnahmen neuer Bundesglieder zuläst. §. 7. Bezüglichkeit des Wrescherzogthum geworden ist.
- 1V. Rheinische Bunbes Rriege mit Preuffen und Deftreich. S. 49 bis 57.
  - c. 1. Preuffen fuchte bie Errichtung eines Rorbifden Bunds burch einen Rrieg gegen ben Raifer Napoleon und ben Rheis nilden

nischen Bund zu erwirken, bessen Resultat ber Tilster Friebe vom 9. Juli 1807 wor, in welchem basselbe auf alle seine
Staaten zwischen bem Rhein und ber Elbe verzichten mußte;
§. 2. inzwischen wurden bie übrigen Fürsten Teutschlands
nehst bem neu errichteten Königreich Westphalen in den Rheinischen Bund ausgenommen, und §. 3. dabei die Religionsverhältnisse sie Bundesstaaten näher bestimmt. §. 4. Destreich griff im Berfolg nochmals zu den Waffen, mußte aber
bafür im Wiener Frieden vom 14. Det. 1809 auf beträchtilche Landestheile zu Gunften ber Rheinischen Bundessürken
verzichten: §. 5. Baden erhielt hiedurch einen neuen Juwachs; §. 6. dies war Carl Friedrichs leste Aquisition.

### V. Staatsvertrage mit ben Nachbarstaaten. S. 58 bis 84.

§. 1. Die verschiedenen Aquisitionen verrudten jedesmal bie Babische Landesgrange, und bies gab zur Errichtung mehrerer Staatsvertrage Anlaß; solche Bertrage wurden geschloffen §. 2. mit dem Großberzog von Bessen, §. 3. und dem von Würzdurg; §. 4. 5. 6. 7. 8. 9. mit dem König von Burtemberg, §. 10. mit dem Fürsten von hohenzollerns Sigmaringen, und §. 11. dem Schweizer Kanton Aargau; §. 12. durch diese Bertrage sind zugleich die mit den genannsten Rachbarn vorgewalteten singularen staatsrechtlichen Berzhattniffe bis auf wenige herabgebracht worden.

#### VI. Grengen bes Großberzogthums; feine Inclaven. Umfang feiner auffern Staatsverhaltniffe. S. 85 bis 96.

§. 1. Die Grengen bes Großherzogthums find burch offentstiche Atre bestimmt, die fur bie §. 2. West: §. 3. Nord: und §. 4. Norbost:, so wie §. 5. fur die weitgebehnte Oft: und §. 6. bie Budwigrenze dier genau angezeigt werden. §. 7. Baden don och einige Besithungen in ben teutschen Nachbarstaaten, so wie §. 8. diese innerhalb bes Großberzogthums; §. 9. auch bestehen einige Condominate mit Wurtemberg und heffen; degleichen §. 10. babische Berechtigungen im Ausland, und §. 11. ausländische in Baden. §. 12. Umfang ber äusern Staatsverhaltnisse bes Großberzogthums.

3weiter

#### Zweiter Abidnitt.

Großberzogliches Saus.

Deffen Abstammung und Verfassung, Sofbaltung, Domanen, Privatgut, und Leben. Lebensverfassung.

- I. Abstammung, und Berfaffung beffelben G. 97 bis 130.
  - S.1. Das Großherzogliche Saus stammt von ben herzogen von Zabringen ab, S. 2. und ist gesondert in die Nachsomsmenschaft aus Sarl Friedrichs erster S. 3. und zweiter She. S. 4. Diese zweite Ehe wurde vorsorglich für die Erhaltung des Mannsstammes eingegangen, S. 5. darum für die Gemahlin und Tächter hinsichtlich der Familienrechte beschränkt, S. 6. den Sohnen aber dabei das Successionsrecht vorbehalten. S. 7. Successionsordnung. S. 8. Großichrigkeit des Regenten, S. 9. und Normundschaft für denselben. S. 10. Gerichtsstand der Familienglieder. S. 11. Innere Dausversassund beschriftsbesorgung. S. 12. Unnahm des Titels: Perzog von Zähringen; S. 13. Titel des Großberzogs, S. 14. und seiner Familienglieder. S. 15. Wappen und Siegel. S. 16. Residens, § 17. Orten. S. 18. Religion der Großberzoglichen Kamilie; Fürstengruft.
- II. Die Sofhaltung und ihre Ginrichtung. S. 131 bis 140.
  - §. 1. Die hofbaltung Carl Friedrichs als Markgraf mar beschränkt, und burch seine hofordnung allem unfug gesteuert; §. 2. als Kursurst vergrößerte Er solche, § 3. und als Großherzog vermehrte Er ben Glang seines hofs durch die Erzrichtung des Erb-Land-Postmeister-Unte. Meschäftsbesorgung
    ber hofbaltung. Wittwenkasse. §. 4. Gesanbichaften auswärztiger hofe, und Babisch im Austand.
- III. Domanen; Ermittlung ihrer verschiedenen Claffen; Grundgeset fur dieselben. S. 141 bis 213.
  - §. 1. Die altbabifchen Canbe murben nach und nach in pris vatrechtlicher Beise gusammengebracht, bies bewähren §. 2. die Er-

Erwerbungen feit herrmann I. bem Stammvater bes gefonberten Markgraftichen hauses, §. 3. besonders der Markgrasfen von hochberg, und §. 4. der Saufenberger Linie dersels ben; §. 5. so wie jene der Markgrafen von Baben in der Grafschaft Alts und §. 6. Neus Eberstein, §. 7. und der Schirmsvogtei über herrnalb; §. 8. bei Durlach und Pforzsheim, und §. 9. in der dortigen Umgegend; §. 10. oberhalb der Murg bis Stollhosen und Mindeck; §. 11. der herrschaft Mahlberg und Feftung Rehl; S. 12. fobann von Beigweil bis Grenzach in mehreren einzelnen Ortichaften; enblich §. 13. bie verschiedenen Erwerbungen auf ber linten Rheinfeite. §. 14. MUe biefe gande ericheinen baber als grundherrliche Befigungen, und nicht als Dotation eines Reichsamts, §. 15. worauf bei ber Erorterung ber Reichslebenbriefe Bebacht ju ftellen ift; §. 16. aus folden ergibt fich, bag nur ber Diftritt von Gras ben bis zur Schwarzach, S. 17. nicht aber alle babifche Lande biefer Gegend, S. 18. sobann die Wilbbahn von Neu-Eber-ftein, die Windecker Zuständnisse in Bubl, die herrschaft Mahlberg, und die Festung Rehl Reichstehen gewesen sinds §. 19. bie Dochbergifden Canbe, fo wie §. 20. bie Saufen-bergifden maren Reichsallobien, und §. 21. Die überrheinifden Befigungen theile Allobialgut, theils Erierer und gurenburger Beben; §. 22. bie Gurrogate fur biefe überrheiner Canbe, bie hier bestimmt werben, gerfallen baber auch wiederum in 21s-lobialgut und § 23 in Beben. §. 24. Die ganbe welche Carl Friedrich weiters vom Reich und bem Rheinischen Bunbe erhielt, find Staate: Dotationen. §. 25. Die in bi fen verschieben: artigen Banbichaften vorhanbenen Domanen finb bemnach auch von verschiebener Art, und gwar bie in biefen Dotallanben : Staates bomanen, §. 26. bie in ben Bebenlanden : Sofbomanen, und §. 27. bie in ben Allobiallanden: Sausbomanen , und §. 28. Stammgut bes Großherzoglichen Saufes. S. 29. Staats = unb Saus Grundgefes hinfichtlich aller Domanen. §. 30. Bertauf pon Staatsbomanen gur Bahlung von Staatsichulben.

## IV. Privatgut bes Großbergogs, und ber Mitglieber ber Großbergoglichen Familie. S. 214 bis 222.

§. 1. Carl Friedrich überließ an feine Pringen Kriedrich und Ludwig zur Entschädigung für ihre im Elfaß vertorne Besigung die Abteien Salem und Petershausen als Standesberrschaft; §. 2. der Legiere berselben besiget die Grundberrschaft Gondelsheim als Privatickigenthum. §. 3. Die Grafen von hochberg erhielten vier Cammerhofe und die herrschaft Zwingenberg. §. 4. Der Besigtitel bestimmt die Rechte der Inhaber auf diese Liegenschaften, deren Mobilar-Bermögen und Schulden blos privatrechtlicher Katur sind, §. 5. wie dies auch hinsichtlich des Großherzogs selbst der Fall ift.

- V. Leben im Umfang bes Großbergogthums; Ermittlung ibrer verschiebenen Classen. S. 223 bis 236.
  - §. 1. hinsichtlich ber vormaligen Reichslehen des Großherz zoglichen hauses ift eine Belehnungeruhe eingetreten. §. 2. Die Fortbauer des frühern Reichslehensverbands der mediatisirten Kurften und Grafen §. 3. sicherte benselben auch den Fortbestand ihrer Privatlenea, §. 4. so wie dem Fürsten von Thurn und Taris das Postlehen im Badichen Staat. §. 5. binsichtlich der Lehen auswärtiger Fürsten im Großherzogsthum Baden, und der dabischen Eeben im Austand trat eine Lehenspurification ein, §. 6. so daß nunmehr alle Lehen im Umfang des Großherzogthums theils Staats-Lehen, §. 7. oder Staats-Tsterlehen, §. 8. theils Eigenthumslehen der Standbertlichen Familien und des Großherzoglichen hauses sind, bem in lehenartiger Gigenschaft auch noch ein eventuelles heimfallsrecht zusteht. §. 9. Geschäftsbesorzung in Lebensachen. §. 10. Berbot der Aufrichtung neuer, und Wiederbegebung heimgesallener Lehen.

#### VI. Lebenverfassung. G. 237 bis 263.

§. 1. Die Lebenverfassung gibt Bestimmung §. 2. über Lebens perrlichteit, "Fählgkeit, "Object und "Berband; §. 3. bie Lebenserrichtung und Belebnung bei Thron:, Fahnen: und Pand-Lebens . 4. über bie Lebenfalle und das Berfahren beilehenserneuerungen; §. 5. über Lebenträgerei, und Sammtebetehnung; §. 6. Eventual-Belebnung und Lebens Erspectang; §. 7. über die Berpssichtungen des Lebenherrn gegen den Basallen, fo wie dieses gegen jenen, und über die Lebensgerichtebarteit; §. 8. über die Lebensfolge in Stamm: und Geschlechtes Leben, in Weiber:, Erb. und Töchter-Leben, so wie über die Erbsordnung nach Primogenitur, Majorat, und Seniorat, und über Lebenserbschaft; §. 9. über Apanage, Aussteuer, Witzthum und Lebensschulden; §. 10. über die Aussteuer, Witzthum und Lebensschulden; §. 10. über die Aussteuer, Betenverbands durch heimfall, Aussalfung und Berwirtung; §. 11. über Lebensversährung; §. 12. die Sönderung des Lebens vom Allod; §. 13. und über die Abschaffung der ältern Lebengesebe und Gewohnseiten.

### Berzeichniß

#### ber Beilagen gum erften Theil.

- 1. Baffenstillstand zwischen Gr. Durcht. bem Markgtafen von Baden und dem Obergeneral ber Rheinund Mosel-Urmee der Frantischen Republik, geschloffen den 25. Juli 1796. G. 3 bis 7.
- II. Friedensichluß der Franfischen Republit mit Er. Durchl. bem Martgrafen von Baden, vom 22. Muguft 1796. S. 8 bis 15.
- III. Geheime Artifel ju diefem Friedensichluß. G. 15 bis 23.
- IV. Auszug aus bem Friedens. Tractat zwifden ber Franfifden Republik und Gr. Durchlaucht bem Kurfurften von Pfalz. Baiern, gefchloffen zu Paris ben 24. Auguft 1801. G. 24 bis 25.
- V. Losfagungs Urfunde vom teutiden Reichs Berband; übergeben ju Regensburg am 1. August 1806. 6.26 bis 29.
- VI. Rheinische Bundes-Acte vom 12. Juli 1806. 6. 30 bis 47.
- VII. Bestimmung bes Berhaltniffes bes Protectors jum Rheinischen Bund. G. 47 bis 49.
- VIII. Proclamation des Großherzogthums Baden vom 13. August 1806. G. 50 bis 53.
- IX. Staatsvertrag mit heffen, 1) vom 5. October 1806. S. 54 bis 57.
- X. Staatevertrag mit Beffen, 2) vom 8. September 1810. S. 57 bis 63.

XI.

- XI. Staatsvertrag mit Burgburg, vom 17. Dai 1807 S. 63 bis 66.
- XII. Staatsvertrag mit Burtemberg,
  1) vom 17. October 1806. G. 67 bis 77.
- XIII. 2) vom 13. November 1806. G. 77 bis 83.
- XIV. 3) vom 16. April 1807. S. 83 bis 118.
- XV. 4) vom 23. April 1808. S. 118 bis 121.
- XVI. 5) vom 31. December 1808. G. 121 bis 135.
- XVII. 6) vom 2. October 1810. G. 136 bis 146.
- XVIII. Staatsvertrag mit bem Ranton Margau, vom 17. September 1808. S. 147 bis 167.
- XIX. Charte bes Großherzogthums Baden, nach bem Beftand ber Jahre 1811 und 1828. S. 167 bis 168.
- XX. Babifche Successions-Acte vom 10. September 1806, betreffend bas Recht ber Regierungenachfolge der herrn Sohne zweiter Ehe des Großherzogs Carl Friedrich. S. 168 bis 171.

### Erster Abschnitt.

#### Die Entstehung des Großherzogthums Baben.

Meuffere Berbaltniffe beffelben.

#### I.

Das Rurfürstenthum Baden; seine Bestands theile und staaterechtliche Berhaltniffe.

6. 1. Die burch ben guneviller Rrieben beichabigten Erbfare ften erhielten im Innern von Teutschland ihre Schatleshal. tung; §. 2. unter biefen auch Martgraf Carl Friedrich von Baben, §. 3. beffen Entichabigung bereits in jenem Cepas rat-Krieden vom 22. August 1796 bestimmt marb, S. 4. mels den einzugehen bie Kriegfereigniffe nothig machten, §. 5. und ber für bie abget etene babi de Banbe und fonftige Liftuns gen einen vollen Erfag zusicherte. §. 6. Ler allgemeine Entfcabigungeplan murbe nach politifchen Ructfichten entworfen, und gemahrte bem Saufe Baben einen betrachtlichen ganter : Bumache, &. 7. ber bier aufgezahlt mirb; &. 8. nebft tem gewann Baben burch Frankreiche Entfagung jeten Befisthums auf bem rechten Rheinsufer, und &. 9. buich ben Pfalk Bates rifchen Separat-Frieden vom 24. August 1801, ber ben Spons beimifden Erbanfpruch fur immer befeitiget hat. f. 10. Bus fanbniffe ber neuen ganbesberren vormale geiftlider Staaten an ben Gutern ber Geistlichfeit. §, 11. Siderung ter Relis gionsubung und ber Rirchenverfaffung in ben Entschädigungs Banben, und §. 12. ber auf benfellen haftenben Paffipver; bindlichkeiten. §. 13. Baben marb ein Rurfürftenthum bes Teutiden Reichs.

#### S. 1:

Mit bem Eintritt bes Neunzehnten Jahrhunderls ber Chriftlichen Zeitrechnung eröffnete fich fur Teutschland überhaupt, und insbesondere fur Babeit eine merkwurdige Epoche. Der

Der Erfte Conful ber frantischen Republit ichlof am 9. Februar 1801 ju guneville mit bem Raifer Frang II. auch fur Teutschland Friede; Er beenbete biedurch jenen verheerenden Rrieg, melden die neue Republit feit bem Jahre 1792 gegen Europens Monarchen zu bestehen batte, und in ben bas Teutsche Reich fets mitverwidelt mar. Die Abtretung aller auf bem linken Rhein : Ufer gelegenen Reichstande an Die frantische Republit; und bie Bestimmung, bag bie erblichen Reichsfurften fur ihre badurch verlornen Belibungen anaemeffene Entschädigungen im Innern Teutschland mittelft Gefularifirung geiftlicher Staaten erhalten follen; machten bie Brundlage biefes fo folgereichen letten Reichsfriedensschluffes aus.

Unter ben gu entichabigenden Erbfurften mar auch Martgraf Carl Briedrich von Baben, ber zu feinem Durlachischen Stammland am 21. Ottober 1771, burch bas Erlofchen ber andern Sauptlinie bes Martgraflichen Saufes, noch bie Baten = Babenichen Lande, und bamit betrachtliche Belibungen auf bem linten Abein Ufer übertommen batte, Die nun fammtlich fur ibn verloren giengen.

Diefe überrheinischen Besitzungen bestanben in bem im Elfaß gelegenen Umte Beinheim; in ber Berrichaft Gravenstein im Baffaau: in zwei Gunftel ber vordern, und in ber Salfte ber bintern Graffchaft Eponbeim; in ben Lurenburgifden Berr-Schaften Robemachern und Berfpringen; und in bem Marktfleden Mood bei Landau melden Carl Friedrich im Jahre 1752 angefauft batte: machten

machten über ben fechften Theil ber gefammten babifchen ganbe aus, und waren bem Dartarafen theils ichon feit 1789 burch bie bamals pon ber frangbliften National - Berfammlung getroffenen Berfügungen, bie fo viele teutsche Reichsftan= be becintrachtigten, theils feit bem Musbruch bes Rriegs mit Franfreich und ben ungludlichen Benbungen beffelben fur Teutschland, vollig entzogen.

Fur biefen beträchtlichen gandeiberluft und bie baraus fo lang entbehrten Ginfunfte, welche fich jabrlich auf 240,000 Gulben beliefen, batte bemnach Carl Friedrich eine angemeffene Enticha-

bigung angufprechen:

#### S. 3.

Schon fruber hatte biefer Burft folche von ber frantifchen Republit zugefichert erhalten ; auch mar felbit die Entichabigungsweise bereits bestimmt: bie frantische Republit batte fich namlich in einer am 22. August 1796 ju Stand gefommenen ge= beimen Convention gegen ben Darkgrafen verpflichtet, bei ihrem Friedensichluß mit bem Teutichen Reiche fich bafur ju verwenden, "daß Er. Durch= plaucht bem Martarafen von Baben nachbemelbete geiftliche Besitungen mit ben baju geboprigen Rechten abgetreten, und zu Bunften Deffelben fatularifirt merben. «

1. Das Bifchthum Conftang, bie Abtei Reichenau, bie Probftei Debningen in Berbindung mit ben Butern und Ginfunften bes Dom= tapitels und ber Domprobstei aufferhalb bes Schweiter Gebiets ;

2. Die ju bem Bifchthum Bafel geborige

Landvogtei Schlingen;

- 3. Der am rechten Mein-Ufer gelegene Theil bes Bifdethums Speier mit Einschluß ber bomtapitularifchen Guter, ber Probitei und ber Einfunfte bes Rapitels von Denheim;
- 4. Das jum Bifchthum Strafburg gehd= rige Dberamt Ettenbeim;
- 5. Die Stadt Seligenstadt nebst einigen kleinen Landestheilen des Erzbischthums Mainz am Main und Rhein, um gegen den am rechten Rhein-User gelegenen Theil der Grafschaft Hanaus Lichten bergrundigegen die Herrschaften Labr und Geroldsed vertauscht zu werden;
- 6. Alle Guter, Eintunfte und Rechte, welche geistliche Communitaten, beren hauptort auf bem rechten Rheinellfer gelegen, in ber Markgraffchaft, ober in den mit berselben zu vereinigenden geift-lichen Staaten besten.

Diese Stipulationen machten einen Theil bes Separat-Friedens aus, welchen Carl Friedrich am 22. August 1796 mit der frantischen Repub-lit einzugehen, durch ben Ueberdrang der Kriegs-ereignisse genothiget ward.

#### 5. 4.

Mit Treue und Standhaftigfeit hatte Er bis zu biefem Zeitpunkt alle Berpflichtungen willig erfüllt, welche Ihm als teutschem Neichsstand mabrend bem Reichstrieg zu genügen oblagen, obschon seit bem Ausbruch bes Kriegs alle Resourcen aus seinen überrheinischen Besthungen stocken, und bie anhaltenden Standquartiere der teutschen Armeen am Oberrhein seine dieseitigen Lande ausserst besträng-

brangten: allein nun galt es, bei ber fattifch eingetretenen innern Auflofung bes teutschen Reichsverbands um bie Rettung ber eigenen Eriften; benn baburch, daß ber Ronig von Preuffen am 5. April 1795 ben Bafeler Frieden folog; und in Befolg beffelben von bem Rriege = Schauplas am Unterrhein abtrat, auch ber Landgraf von Beffen-Caffel am 28. Muguft 1795 biefem Beifpiel folgte, hatte fich ber Rrieg in bem Jahre 1796 gang in bie oberrheinischen Reichslande, befonders nach Schwaben gemalit; die bier versammelten feindlichen Beeresmaffen überzogen, gleich einem erbrudenben Ally, Diefes Land bis weit nach Granten und Baiern binein, indeß eine andere flegreiche Urmee in Italien bie Defterreichischen Staaten eroberte, und burch Tprol nach Baiern burchzubrechen begann; und biefe italienische Armee - eingebent ber Defrete bes frangbiifden Rational Convents vom 19. Rovember und 15. December 1792, welche in ben eroberten ganden neue Regierungen nach ben Grundfagen ber Freiheit und Gleichheit gu errichten verordneten, - batte fo eben an den Ufern bes Po's eine neue Republit errichtet, und in berfelben fur bie Gurften des fublichen Teutichland8-ein marnendes Beifviel aufgestellt.

Carl Friedrich, gedrängt burch die Macht biefer Ereignisse, die Er weder berbeigeführt hatte, noch zu beseitigen vermochte, ohne alle Hoffnung auf Reichshulfe, war jest in die unvermeidliche Nothwendigkeit versett, für sich allein zu handeln; und es blieb Ihm zur Rettung feiner diesseitigen Lande kein anderes Mittel übrig, als vor allem mit dem Obergeneral der frankischen Rhein= und Mosel- Armee am 25. Juli 1796 einen bruden=

ben Waffenstillstand einzugehen (a), und in bem unmittelbar barauf unterhandelten Separat - Frieben, der am 22. August zu Stand kam, alle seine überrheinischen Besthungen an Frankreich abzutreten, auch sich für die Zukunft zur Neutralität zu ver= pflichten (b).

#### S. 5.

Diefe Unfalle mußte inbeffen ber ftaatefluge Martgraf gum Bortheil feines Saufes gu wenden: es war 36m nicht entgangen, baf bei ben burch Preuffens Rudtritt fo febr gefchwachten Streitfraften bes Teutschen Reichs, und bei ber Bebarrlichteit ber flegreichen frantischen Republit auf ber pon ihr bamals ichon beabsichteten Erweiterung ihres Gebiets bis an den Rhein, eine Diedererlangung ber jenfeitigen Reichslande nicht au erwarten fep; und bag baber bie furftlichen Saufer Teutschlands fur die ihnen auf bem Ueberrhein augebenden Berlufte nur nach bem fruberen Beifpiel bes Weftphalischen Friedens burch Gatularifationen geiftlicher Staaten im Innern Teutsch= lands Erfas erlangen tonnten: barum benubte Er ben Unlag, ben Ihm jene Conventionen gemabrten bagu, fich in ben gebeimen Artifeln bes Friebens . Traftats vom 22. August 1796 einer, feinen bieBrheinischen Stammlanden nabgelegenen Entichabigung mittelft ber obenbezeichneten geiftlichen Lanbe zu verfichern, und feinem furftlichen Saufe auch noch

<sup>(</sup>a) Beilage I. aus Ernst Ludwig Poffelts Europaischen Annalen. Jahrgang 1796. Band 3. Seite 232.

<sup>(</sup>b) Beilage II. aus Posselts Europ. Annalen a. a. D. &. 345.

noch aberdies einige manschenswerthe Befreiungen und Prarogative zuzuwenden (c).

Rach gleichen politifden Linfichten batten bereits ber Ronig von Preuffen am 5, und ber Berjog von Burtemberg am 7. August 1796 (d), in gebeimen, mit ber frantischen Republit gefchloffenen Conventionen die Entschadigungen fur ibre überrheinischen Besitzungen stipulirt; allein beide hatten fur folche faum zureichende Mequivalente zugefichert erhalten, wo bingegen Carl Friedrich fich nicht blos fur feine abgetretenen überrheiner herrschaften, fonbern auch noch fur alle anbere von Ihm zu begnugende Leiftungen eine vollfianbige Territorial. Entschädigung in ben bemelbten geiftlichen Landen verschaffte. Diefe Leiftungen beftanten barin, baf Er an bie frantifche Republit auch noch feine Rhein : Infeln und einen Schiffbie Bereinigung von Rehl mit Frankreich, und Die Ueberlaffung bes erforberlichen Terrains gu einem Brudentopf bei Suningen an baffelbe verwilligte; die Entschädigung feiner beiben Pringen Briedrich und Ludwig fur Ihre im Elfaß gelegene Berrichaft Rugenhaufen, und bie baraus rudftanbigen Gintunfte übernahm; auch auf bas eventuelle Erb. und Rudfalls - Recht an bem Pfalgifchen Untheil ber Grafichaft Sponbeim, und auf alle Machfoderung an die Republit megen entbebr= ten Ginfunften aus feinen abgetretenen überrbeis nischen

<sup>(</sup>c) Beilage III. aus Posselt Europ, Annal. Jahrg. 1801.
Bb. 1. S. 194.

<sup>(</sup>d) Possett a. a. D. Jahrg, 1799. Bb. 3, S. 271. — Sahrg, 1801. Bb. 1. S. 192. — Jahrg, 1802. Bb. 4. S. 293. Bergleichunges Tafel.

nifden Befigungen verzichtete: überbies batte Er in Gemäßbeit ber Baffenstillftanb8 = Convention an bie frantische Urmee eine Contribution von zwei Millionen Livres, und nebft folder noch monatlich 20,000 Livres bis gur Unterzeichnung ber Friedens= Praliminarien mit Defterreich, fobann 1000 Pferbe, 500 Ochfen, 25,000 Centner Getreibe, 12,000 Sade Saber, 50,000 Centner Den, 25,000 Paar Schub, und 8,000 frei an ben Rhein verbrachte, jum Schiffbau taugliche Bauftamme abzuliefern ; und nebftbem muften bie bem Martgrafen guge= ficherten Entschädigungs = Lande an ber befondern Rriegs - Contribution , welche ber Schmabifche Rreis, - Baben und Burtemberg ausgenommen, - mit amblf Millionen Livres und verhaltnigmäßigen Ratural-Lieferungen zu entrichten batte (e), ihren beschiedenen Untheil gablen. Bur all biefes murde bem Markgrafen eine volle Schabloshaltung verwilligt; und fo fam es, baf bie fur Ihn ausgemittelten gande an Glachengehalt, Ginwohnerzahl und Ginfunften noch einmal fo viel, als bie auf bem Uberrhein abgetretene babifche Belitungen betrugen.

Diese Erwerbung bilbet die eigentliche Entsichabigung Carl Friedrichs, und war zugleich bie erste Ausbehnung der Stammlande desseiben, die immerhin als der Ansang des Wachsthums bes Babischen Staats anzusehen ift, wenn gleich bie eingetretenen Zeitereignisse dem Markgrafen ihren Besit noch über sechs Jahre vorenthielten, und er solchen erst in dem Jahr 1802 zugleich mit

<sup>(</sup>e) Poffelt a. a. D. Jahrg, 1796, Bb, 3, S. 234, enthalt bie Baffenftillftaube-Convention mit bem Schwäbischen Kreis.

mit ben ihm bamals zu Theil gewordenen weitern Aquisitionen überkommen hat.

#### S. 6.

Die Bestimmung ber Entschädigungen, welche ben übrigen erblichen Reichsständen nach ber Grund-lage bes Lüneviller Friedens zu bewilligen waren, führte gar manche Schwierigkeiten herbei, zu beren Lösung Frankreich und Rußland als Bermittler, eintraten, und ber vom Teutschen Reiche mit Zustimmung des Kaisers ernannten ausservotentlichen, Reichs-Friedens-Deputation einen allgemeinen Entschädigungsplan zustellen ließen; dieser Plan war nicht darauf beschränkt, die Schadloshaltungen nach bem wirklichen Territorial-Verluft und den zu verzutenden sonstigen Leistungen der Interessenten zu reguliren, sondern behnte sich vielmehr auf andere politische Rudsichten aus.

Der Krieg hatte das innere Gleichgewicht in Teutschland zerstort; zur Wiederherstellung besselsen war es ersorderlich, einigen Reichsfürsten eine größere Starke zu geben, und Frankreichs Politik erheischte, daß dies in Baiern und Schwaben gesschehe; in diesem Sinne hatte auch bereits der erste Consul der franklichen Republik am 24. August 1801 mit dem Kursursten von Pfalzbaiern einen besondern Friedens-Traktat abgeschlossen (f), und so handelte es sich nun vorzüglich um die Realistrung der gemeldten Politik. Hiezu kam noch eine andere politische Rücksicht: Napoleon Buonaparte, durch

<sup>(</sup>f) Possett a. a. D. Jahrg. 1802. Bt. 1. S. 70, 75 unb 111, — sobann Bb. 4. S. 239, allwo ber von bem frangolischen Minister ber Auswärtigen Verhältniffe über bas teutsche Entschäbigungsgeschäft am 20. August 1802 erftattete Bericht vortommt.

bie neue Staatsverfaffung ber frantischen Republit vom 13. December 1799 jum erften Conful ernannt, und burch bas Genatus Confult vom 2. August 1802 jum lebenslänglichen Erften Conful proflamirt, batte vor diefem lettern Greignig, am 8. Dftober 1801, mit bem Raifer Alexander von Rufland, bem Gemahl einer Enfelin bes Marfarafen Carl Friedrich von Baden, balb nach beffen Thronbesteigung, Friede gefchloffen, und war nun barauf bedacht, fich ber Unerten= nung ber lebenslånglichen Confulats = Burbe, fo wie ber Freundschaft biefes Monarchen und ber Fürften Teutschlands, befonders bes fublichen, gu versichern ; bagu bot ibm bas teutsche Entschabi= gungegeschaft bie ermunichte Belegenheit bar, bas bann auch nun von ibm ju feinen volitischen 216= fichten benust, und nach ben Beifchungen berfelben vollführt morben ift.

Markgraf Carl Friedrich durchschaute diese Berhältnisse, und nutte das glüdliche Zusammentressen so vieler günstigen Ereignisse mit aller Umssicht dazu, seinem Hause eine beträchtliche Bermebrung der im Friedens Traktat vom 22. August 1796 Ihm zugesicherten Entschädigungslande zu verschaffen; seine Bemühungen hatten den besten Erfolg, denn er erhielt nun in Gemäsbeit des Reichsdeputations-Hauptschlusses vom 25. Februar 1803, mit Einschluß jener eigentlichen Schadlosbaltung, längst dem Rhein einen neuen Länderbesit von 58 Quadratmeilen mit 246,000 Einwohnern und 1,483,000 Gulden jährlicher Einkunste (g), sohin eben so viel, als seine diesseitigen

<sup>(</sup>g) Possett a. a. D. Jahrg. 1803. Bb. 2. Tab. III. S. 18 and 19, so viel bie Gintunfte betrifft.

Stammlande betrugen, die zwar aus 69 Quabratmeilen bestanden, aber nur 177,000 Einwohner zählten (h).

\$ 7.

Die neuaquirirten gande find in bem S bes Reichsbeputations = Receffes verzeichnet: bicfer Paragraph theilet ju: » Dem Martarafen pon Baben fur feinen Theil an ber Braffchaft "Sponbeim, und fur feine Buter und Berrichafwten in bem Luremburgifden, Elfaß u. f. f, bas Bifchthum Conftang, bie Refte ber Bifch= "thumer Speier, Bafel und Strafburg, bie pfalgifchen Memter Labenburg, Bretten »und Seibelberg mit ben Stabten Seibel= »bera und Dannbeim. Ferner, bie Berrichaft "Labr, unter ben gwifden bem Martgrafen von "Baden , bem Furften von Raffau: Ufingen , und »ben übrigen Intereffenten verabrebeten Bebingun= ngen; ferner bie beffischen Memter Lichtenau nund Bildftatt; bann bie Abteien Schmar-»xach, Frauenalb, Allerheiligen, Lich. ntenthal, Bengenbach, Ettenheimmun= "fter, Petershaufen, Reichenau, Debnin= ngen, bie Probstei und bas Stift Dbenbeim, »und die Abtei Calman smeiler mit Ausnahm » von Ditrach und beffen Bugeborungen. "Reichsftabte Offenburg, Bell am Samersbach, Bengenbach, Ueberlingen, Bi= "berach, Pfullendorf und Bimpfen. Enb-»lich die mittelbaren fomobl, als bie unmittelba= » ren Besitungen und Rechte auf ber Gubfeite " hea

<sup>(</sup>h) C. D. Dümge, Geographiae et Historiae Ducatus Magni Badensis primae liniae. Heidelberg 1809. — Tabula generalis comparativa.

nbes Redars, welche von ben offentlichen Stifntungen und Korperschaften bes linten Rheinufers nabhangen. «

Daburch, bag ber Reichsbeputations = Recessim S. 40. alle am rechten Rhein Ufer gelegene, von ben ehmals auf dem linten Ufer bestandenen Lehenhofen abhängige mittelbare Lehen den Landesherren überwiesen hat, in dessen Staaten sie eingeschlossen sind, erhielt Baden in Gefolg diefer Bestimmung auch noch verschiedene, in seinem nunmehrigen Umfang besindliche Lehen der gemeldten Art; bahingegen mußten alle Mediattlöster der Constanzer Dioces in Gemäßheit der Bersügung des S. 26. jenes Recesses an den Teutschen Orden überlassen werden (i).

In diesen Aquisitionen bestehet die Gesammtmasse ber neuen Lande, welche Markgraf Carl Friedrich theils zur Entschädigung für die durch den Krieg erlittenen Berluste, theils aus politischen Rudsichten erhielt, und deren Beste Er nunmehr in Gemäßheit der erfolgten Kaiserlichen Bestätigung des Reichsdeputations- Necesses, vom 1. December 1802 an übertommen hat.

#### S. 8.

Nebst diesem Lander-Erwerb giengen dem Saufe Baben aus dem Luneviller Friedensschlußtelbit beträchtliche Vortheile zur es bestimmt namlich der Art. 6. dieses Traktats naß der Thalweg nes Rheins kunftighin die Grenze zwischen der "franklischen Republik und dem Teutschen Reiche "sep;"

<sup>(</sup>i) Guibo von Maier, Corpus juris Confoederationis Germanicae. Frankfurt 1822. Theil 1. S. 25, 39 und 51.

nsep; « und fügt sodann die für Baden sehr erspriedliche Erklärung bei: » diesem zusolg entsaget » die frantische Republit formlich jedem Besitze » thum auf dem rechten Rhein-Ufer, und » milliget ein, — Philippsburg — das Fort » Rehl und Altbreisach, wem es gebühren » wird wieder zu erstatten « (k); hiedurch wurde jeder Anspruch beseitigt, welchen Frankreich in Gemäßheit der geheimen Artikel des am 22. August 1796 mit Baden abgeschlossenn Friedens auf einige Bestandtheile der alten und neuen dadischen Lande zu machen berechtiget war, so, daß nunmehr der Thalweg des Rheins von Basel die in die Nähe von Worms alle Territorial = Verhältnisse zwischen Krankreich und Baden streng sonderte.

S. 9.

Ein anderer nicht minder ersprieslicher Vortheil gieng für Baben aus dem Pfalzdaierischen Separat-Frieden hervor, welchen der Erste Consul am 24. August 1801 mit dem Rurfürsten Maximilian Joseph auf die Grundlage des Lüneviller Traktats zu Paris abgeschlossen hat; denn hierin ventsagen Se. Kurfürstliche Durchlaucht von »Pfalz-Baiern für sich, Ihre Erben und Nachwollen andern Rechten, Gigenthums- und vallen andern Rechten, welche Ihrem Haus vauf die am linken Rhein- Ufer gelegenen "Länder und Domänen zustanden — und hiemit auch des Miteigenthums, so wie der Erbund Rückfalls-Rechte, die das Kurhaus Pfalz-Baiern sonft seiner Zeit gegen Baden wegen des

<sup>(</sup>k) Guibo von Maier a. a. D. S. 4 unb 5. — Pof. felt a. a. D. Jahrg. 1801. 28b. 2. S. 58.

fen Mitbetheiligung an ber Graficaft Gponbeim geltend ju machen in bem Sall gemefen måre.

Es batte namlich ber finderlofe Graf Johann VI. von Sponbeim biefe auf bem Sunbarud gwifden bem Rhein, ber Dofel und ber Rabe gelegene Graffchaft, an welcher ibm bie bintere Balfte gang, und an ber porbern vier gunftel guftanben, feinen Baters Schwester Cobnen, bem Martgrafen Bernhard I. von Baben, und bem Grafen Friedrich III. von Belbeng vermacht; bas weitere Bunftel an ber vorbern Graffchaft mar 1416 burch Schentung an bie Pfalz getommen ; Graf Johann VI. feste felbft noch in einer Urtunde vom 19. Darg 1425, welche unter bem Ramen bes Beinheimer Enticheibs befannt ift, naber feft, bag bie beiben genannten Surften und ihre mannlichen Erben feine porbemelbten Beligungen allzeit in rechter Gemeinschaft, ungertheilt zu emigen Sagen inne haben follen : murbe Graf Friedrich von Belbeng teine mannliche Nachkommen verlaffen, fo foll beffen Tochtermanns, bes Pfalzgrafen Stephans altefter Cobn in bie Gemeinschaft eintreten ; und beim Abgang bes einen biefer beiben Dannsftanme, bes Babifden ober bes Belbeng Bweibrudfchen, foll ber andere bem erlofchenen in ben Svonbeimifchen Erblanden fuccebiren (1). Das biernach ben Saufern Baben und Pfalgbaiern auf biefe ganbe gugeftanbene Befammteigenthum nebit

275 bis 280.

<sup>(1)</sup> Schöpflin, Histor. Zaring. Badens. Tom. II. pag. 113 §. 42 et 43. Tom. VI. pag. 144 bis 159, woselbft ber Beinheimer Entscheib vollständig enthalten ift. Johann Chrift. Sachs, Einleitung in bie Geschichte ber Martgraffchaft Baben. Carteruhe 1767. Theil 2. Geite

nebst bem Erb= und Rudfalls=Recht wurde von benselben bei der in den Jahren 1707 und 1776 bewirften Aufhebung der gemeinschaftlichen Administration, und dagegen eingeführten gemutscharten Abtheilung der Grafschaft in gesonderte Genusscheile, unverändert beibehalten; und nach dieser Abtheilung hatte die pfälzische Halfte an der hintern, und 3/3 an der vordern Grafschaft gegen 30,000, der badische geringere Antheil aber gegen 23,000 Einwohner.

Muf bas Miteigenthum und bas eventuelle Erbund Rudfalle Recht an bem pfalgifchen Untheil ber Graffchaft Sponbeim batte Martgraf Carl Friedrich bereits in bem vierten Artitel bes babifchen Separat : Friedens vom 22. Muguft 1796 ju Gunften Frantreiche Bergicht geleiftet, und in bem 5. und 6. Gebeim Urtitel beffelben fich gur Garantie in Rudlicht ber Unfpruche jener teutichen Gurften an bie abgetretenen babifchen Befigungen verpflichtet, mit welchen Er in Erb = und Rudfalls : Bertragen fand; anflatt biefe Barantie von bem Martgrafen ju verlangen, befreite ber Erfte Conful vielmehr benfelben felbit von allen pfalgifchen Unfpruchen megen Sponbeim an fein Saus burch bie biefur bei bem Abichluf bes Separat : Friedens vom 24. Muguft 1801 getrof. fene Borforge, baf ber Rurfurft von Pfaly Baiern Die porberegte Entfagung ertheilte, und baburch fich feines Mireigenthums an bem babiichen Genuftheil ber Graffcaft Sponbeim, fo wie bes unter ben vergichteten anbern Rechten mitbegriffenen eventuellen fponbeimifden Erb. und Rudfalls - Rechte feierlich begab. Da ber Erfte Conful zugleich bem Rurbaus

Rurhaus Pfalz-Baiern eine Entschäbigung an Band, welche die Verluste aller Art, die bemfelben als Folge des Kriegs zugegangen sind, — wozu dann auch jener aus der Verzichtleistung auf das Sponheimische Miteigenthums-, Erb- und Ruckfalls- Recht gehörte, — volltommen auswiegt, nicht blos versprach, sondern auch wirklich verschaffte (m), so beseitigte Er hierdurch auf die reellste Weise für immer jeden denkbaren Anspruch dieses Hauses auf Territorial-Bestandtheile des Babisschen Staats.

Done biefe fo verdienstliche vermittelnde Gin= idreitung bes Erften Confuls burfte bas Baierifche Saus bei fich ereignendem Salle zu einem berarti= aen: Unfpruch fich barum berechtigt halten, weil ber Reichsbeputations = Receg, nachdem er im S. 45. alle Unspruche auf die, burch den Frieden von Luneville un bie frantifche Republit abgetretenen Lander vernichtet, die Erklarung beifugt: » jedoch "verftebt fich von felbft, daß Familien = Succeffions. prechte pon jenfeiterbeinischen und ausgetauschten Besitungen auf bie Entschabigungs = und einge= "taufchten Dbjette als Gurrogate übergeben : « biefe Ertlarung murbe bem Saufe Baiern aller= bings ju ftatten gefommen fepn, wenn baffelbe nicht fruber, wie gemelbet, feinen Miteigenthumsund Ramilien = SucceffionBrechten, an bem babifchen Untheil ber Graffchaft Sponheim entfagt gehabt båtte:

<sup>(</sup>m) Beilage IV. aus Posselt a. a. D. Jahrg. 1802, 186, 1, S. 111.

Pfalzbaiern verlor 225 Quabratmeilen, 677,800 Ginwohsner, 4,436,618 Gulben Gintunfte, und erhielt 307 Quabratmeilen, 861,600 Ginwohner, 5,373,600 Gulben Gintunfte. Poffelt a. a. D. Jahrg. 1802, Bb. 4, S. 293, Bergleischungstafel.

batte : fo aber ift jener Rechtsvorbebalt bes Reichs. beputatione : Receffes nicht auf fruber amar bestanbene, aber burch freiwillige Bergichtleiftungen ber beiberfeitigen Intereffenten vollig aufgelofte Familien = Succesitonerechte anmendbar, und baber für bas Baierifche Saus von gar teinen rechtsbegrunbenden Folgen : bies ift fur fich felbit ichon un= verfennbar richtig, und überbem um ba meniger einer Beanftandung ausgefest, als aus bem S. 38. bes Reichsbeputations = Receffes die Norm bervoraebt, bag bie in biefer Urfunde aufgestellten allgemeinen Regeln ftetsbin worbehaltlich ber, in » ben, bon bem frangbilichen Gouvernement mit » einzelnen Reichaftanben 'gefchloffenen befonbern » Bertragen, enthaltenen Bestimmungen a gegeben find, und foldemnach nur ba wirtfam eintreten tonnen, wo teine befonbere Bertragsbestimmungen einzelner Reichsffande mit bem frangofifchen Gouvernement bereits ein anberes Berbaltnig berbeigeführet baben.

# S. 10.

Die in bem Innern Teutschland so vielseitig eingetretenen Beränderungen machten die Ausstellung folch allgemeiner Regeln in mancher Beziehung ersoderlich; besonders war dies zur Bestimmung der Buftandnisse der neuen Landes herren vormals geistlicher Staaten an den Gutern der Geistlichteit nothig: benn daß mit den Territorien erblicher Reichsstände, welche an andere Landesberren überwiesen wurden, auch die in denselben vorsindlichen Kammerguter an Lettere übergehen, erlitt keinen Zweisel; anderst verhielt es sich aber binsichtlich der Bestitungen der geistlichen Stände, deren

beren Territorien gwar als weltliche Berrichaften ber Setularifation unterlagen, beren übrige Guter und Befalle babingegen, befonbers von ben in ibren geiftlichen Umteverrichtungen fortwirfenben Bifchofen und Domtapiteln als Rirchenguter batten in Unfpruch genommen werben tonnen. Die Unfande, welche befbalb zu beforgen maren, bat ber Reichsbeputations : Recef in zwei Claffen gefonbert, und binfictlich ber erften Claffe gur Morm festgefest: » S. 34. Alle Gater ber Domntapitel und ihrer Dignitarien merben ben Doumanen ber Bifchofe einverleibt, und geben mit ben Bifchthumern auf bie Furften über, benen "biefe angewiefen find. a und » G. 61. Die Rengalien, bifcoflichen Domanen, bomtapitularifchen "Befigungen und Gintunfte, fallen ben neuen San-"besherrn ju: a binfichtlich ber anbern Claffe perordnet ber G. 35. " Alle Guter ber funbirten Stifter, Abteien und Ribfter in ben alten fomobl, nals in ben neuen Besigungen - mittelbare fomobl nals unmittelbare, beren Bermenbung - nicht formslich feftgefest worden ift, werben ber freien und pollen Disposition ber Landesberrn fomobl gum Bebuf bes Aufwands fur ben Gottesbienft, Un-»terrichts = und andere gemeinnutige Unftalten, als waur Erleichterung ihrer Finangen überlaffen. a Beguglich auf Baben maren biefe Berfugungen von befonderem Belang, ba beffen neue Aquisitionen wohl gur Balfte aus geiftlichen Staaten bestanden, bie biefen Bestimmungen nach nunmehr betracht= liche Beitrage zu ben landesberrlichen Dominen lieferten.

Die Ueberweisung ber zweiten Classe biefer neuen Domanen geschah nach ber am Schlug bes 5.35.

S. 35. beigefügten Ertiarung jeboch nunter bem »bestimmten Borbehalt, ber feften und bleibenden "Musstattung ber Domfirchen, welche beibehalten »werben : a und ba ber Reichsbeputations = Receff weitere feftfest: » G. 62. Die Erg : und Bifchofwlichen Dibcefen verbleiben in ihrem bisberigen Buftand, bis eine anbere Dibcefan = Ginrichtung auf reichsgefesliche Art getroffen fenn wird, mopon bann auch bie Ginrichtung ber funftigen "Domtapitel abbangt; " fo bilbeten bei Baben jene junachit jum Behuf bes Aufwands für ben Bottesbienft und Unterrichts - Unftalten beffimmte neue Domanen zugleich auch ben Sond fur die beibebaltene Domtirche bes Bifchthums Conftang, bas in feinem geiftlichen Birfungefreis fortbefteben blieb, bis jum Gintritt einer anbern Dibcefan-Eintheilung, und bemnachft fur Die Ausstattung ber alsbann bafur fubstituirten neuen Cathebrale.

#### S. 11.

Eine andere allgemeine Norm mat für die Sicherung der Religionsübung und der kirchelichen Verfassung, jener Lande erforderlich, welche an Fürsten übergiengen, die einer andern Conefession zugethan sind: der Reichsdeputations. Hauptschluß verordnet in dieser Absicht in S. 63. "Die "bisherige Religionsübung eines jeden Landes soll "gegen Ausbebung und Kräntung aller Art ge"schütt seyn; insbesondere jeder Religion der Be"schütt seyn; insbesondere jeder Religion der Be"ste und ungestörte Genuß ihres eigenthümlichen "Kirchenguts und Schulsonds nach der Vorschrift "des Westphälischen Friedens ungestört verbleiben:
"den Landesberrn stehet jedoch frey, andere Reli"gionsverwande zu dulden, und ihnen den vollen
"Genuß

"Genuß burgerlicher Nechte zu gestatten. « Hieburch ward die tirchliche Verfaßung eines jeden Landes aufs neue unter die Obhut des Neichs genommen, und zugleich der Tolleranz der Fürsten freier Spielzaum gegonnt; beides war für Baden darum von ungemeiner Erheblichteit, weil in diesem Staat alle durch den Westphälischen Frieden geschützte christliche Kirchen sich vorsanden, und diese sämmtlich nicht nur ihre Fortdauer nunmehr gesichert saben, sondern auch jede derselben von dem Geist der Dulbung eines weisen Landesfürsten sich gleiche Begünstigung versprechen durfte.

Die frommen und milden Stiftungen ftellt babingegen ber Reichsbeputations = Reces lediglich unter ben Schut ber Gefete, indem er im §. 65. verordnet, folche wie jedes Privat Gigenthum zu conferviren, und fie babei ber landesberrlichen Auf-

ficht und Leitung untergiebt.

## S. 12.

Much fur die Paffiv= Verbindlichteiten, bie auf den zugetheilten Landen hafteten, murde in dem Reichsdeputations- Reces Vorforge getrofen: Baben erhielt in Gemäßheit derfelben die Verbindlichkeit zur Sustentation der in seinen neu- aquirirten Landen aufgehobenen Geistlichkeit, und zur Unterhaltung der pensionirten Dienerschaft; diese Last war sehr beträchtlich und wirkte noch lange nachher auf die Staatssinanzen erschwerend ein.

Roch erheblicher waren aber die Schulben, welche theils auf den überkommenen Landen felbst bafteten, theils wegen denselben von den Schulden einzelner Reichstreise übernommen werden mußten; sie giengen im Verfolg in die babische Staats-fculb

fculb uber, und vermehrten bie Daffe berfelben

Auch die Rreis- und Reichs-Stenern, insbefondere die zum Unterhalt des Reichstammergerichts
bestimmten Kammerzieler, hatte Baden nun für
feine newaquirirte Reichslande zu entrichten; fo
mäßig diese Beiträge waren, fo hatten sie boch
immerhin auf die Staatstasse eine schmälernde Einwirkung, und durfen als aus dem Reichsverband
hervorgegangene Obliegenheiten bier nicht unberührt gelassen werden.

#### S. 13.

Unter biefen wenigen, ohnehin icon in ber Teutschen Reicheverfaffung begrundeten Ginfdran= tungen, und nach Berbaltnif geringen Laften, mar Markgraf Carl Friedrich nunmehr zu einem febr ausgedehnten Landerbesit gelangt; feine gefammten Lande betrugen ist 127 Quabratmeilen, und batten 423,452 Ginmohner (n); Er tonnte nun mit Burbe ben Rang unter ben Rurfurften einnehmen, und feine vereinte Staaten zu einem Rurfurftenthum erheben laffen ; bies gefchab: - in Gemafbeit ber SS. 31, 32 und 33 bes Reichsbevutations-Receffes murde bem biebern Gurften vom Raifer und Dleich bie Rurmurde ertheilt, mit welcher augleich bas unbedingte Privilegium de non appellando fur alle feine Besigungen verbunden mar; auch erhielt Er noch zwei neue Stimmen im Reichsfürstenrath, die eine fur Bruch fal anftatt jener bes vormaligen Bifchofe von Speier, Die andere fur Ettenbeim fatt ber erlofchenen bifchoflich Strafburgifden Stimme. Diese

<sup>(</sup>a) Dümge l. c. Tab. gen. comparativa.

Diefe Erhebung bes meifen Carl Friedrichs fand überall ben lauteften Beifall : » ber Erfte »Conful ber frantifchen Republit freute fich, baf Die Politit bei biefer Begunftigung bes Saufes »Baben volltommen ben Befinnungen ber frangb= »fischen Regierung entsprach, welche bie Dacht veines Rurften , beffen Tugenben Europens Uch-"tung icon langft erhalten hatten, beffen Fami-"lienverbindungen fo ehrenvoll ausgezeichnet find, bund beffen Betragen mabrent bes gangen Rriegs »bas Boblwollen ber Republit befonbers verbient »bat, nicht anbers als mit mabrem Bergnugen »vermehrt feben tonnte. « (o); und ber Ronig bon Dreuffen erflarte am 19. April 1803: »Unter ben mannichfaltigen Beranderungen, melnche bas nunmehr berichtigte Entschabigungswert pfur bas teutsche Baterland zur Folge gehabt, bat nteine mit allgemeinerem Beifall und ungetheilter Buffimmung aufgenommen merben tonnen , als . ubie Erhebung bes Martgrafen von Baben ju ber mBurbe eines Rurfurften bes beiligen Romifchen "Reichs; Bir ertennen mit allen unfern Mitftanwben in biefer Ihm beigelegten Muszeichnung nur weinen gerechten Tribut ber Achtung fur bas ehr= wmurbige Borbild, welches feine Tugenben und »feine rubmvolle Regierung in einer fo langen Reibe nvon Jahren gemabrt, fo wie ber Erfenntlichfeit »für bie Berbienfte, welche Er fich um bas gefammte steutiche Baterland erworben bat zc. « (p)

Solch ein herrlicher Eichenfranz umgab den neuen Rurhut des allverehtten Carl Friedrichs,

ber

<sup>(</sup>o) Moniteur vom Jahr 1802. Nro. 334. Seite 1364.
(p) Ueber bic Unspruche ber Krone Baiern an Canbestheile bes Großherzogthums Baben. Mannheim 1827. S. 12.

ber nun mit eben ber fegenbringenben Palme bie Regierung feiner neuen ganbe antrat, mit welcher Er feit bem Jahre 1746 feine Babifche Stamm- lande bereits vaterlich begludt hatte.

#### II.

Die Souveranität bes Babischen Staats; ihre Ausbildung und Befestigung.

5. 1. Babens ftaatsrechtliche Berhaltnise zum teutschen Reich litten wenige Beranterungen; § 2. bahingegen Teutschland in bem welentlichten Theil seiner Berfasung um besto mehr, zu beren Erhaltung ein neues Gleichgewichts schrem einges sabret warb, § 3. welches Baben mit in ben zwischen Frantsreich und Orftreich ausgebrochenen Krieg verwickelte, ber burch ben Presburger Frieben vom 26. December 1805 sich endigte, und für Baben einen beträchtlichen Lander- Juwachs zur Folge hatte. § 4. Dieser Friebensschluß und die unmite telbar darauf in Teutschland eingetretenen Ereignisse erschützerten des Teutsche Reich in seiner Wrundveste, wehwegen sich mehrere Fürsten von demselben lossagten, und in einen neuen Reinischen Bund vereinigten. § 5. Carl Kriedrich von Basben trat als der erste souperane Fürst des Babischen Staats in diesen Bund ein.

### S. 1.

Die neue Rurmurbe und bie zwei weiteren Stimmen im Reichsfürstenrath waren die wesentlichsten Berandnberungen, welche in ben ftaatsrechtlichen Berbaltniffen bes Saufes Baben zum Teutschen Reich eingetreten sind.

Das Privilegium de non appellando gereichte vorzüglich den Unterthanen gum Bortheil, die in ibren

ihren Privatrechtsfachen unter fich, ober mit bem landesberrlichen Ristus nun nicht mehr bie leste Entscheidung mit betrachtlichem Roften = und Beit-Mufmand bei ben entfernten Reichsgerichten fuchen muften; aber ber Rurfurft felbft blieb beffen un= geachtet binfichtlich feiner Regentenbandlungen ben Reichsgerichten untergeben und verbunden, auch feinen Unterthanen megen Berletung ihrer grundgefeslichen Rechte bei benfelben Rebe gu fteben, und bie abbulfliche reichsgerichtliche Bebote gu befolgen; benn Er mar, wie jeder Reichsfürft, bem Raifer ale oberften Regenten und bem Born. aus welchem alle landesberrliche Bemalt im Reiche abflog, fur ben Difbrauch biefer Gewalt verant: mortlich, und feine Unterthanen fanben in Gal-Ien biefer Urt unter bes Raifers Schut, ber folden burch bie Reichsgerichte nach vorgangiger Prufung und Richtigstellung ber erhobenen Befchmerben ertbeilen lief.

## S. 2.

Ueberhaupt batte Teutschland auch nach der neuesten Catastrophe seine formelle Verfassung beibehalten. Es blieb eine burch Stande eingeschränkte Monarchie, deren Regent jedesmal von den Kurfürsten durch Wahl auf Lebendzeit bestellet ward; bessen Regierungsrechte zwar durch den Wahlvertrag beschränkt wurden; dem aber doch immerhin, wenn er gleich in den meisten Geschäften die Stande zur Mitberathung beizuzieben und ihr Gutachten zu vernehmen hatte, die Regierung bes Reichs allein zustand, da es ganz in seiner Willfur lag, den erstatteten Reichsgutachten seine Genehmigung zu ertheilen ober zu pers

versagen: von bem Monarchen - bem Raifer empfingen bie Stanbe ibre Reichslande, verbunben mit ihren Burben, und ben mehr ober minber beschränkten Regierungerechten gu leben, um folde nicht nach Billfur, fondern ben Reichsgesegen und ber eignen Berfaffung eines jeben Landes gemäß zu regieren; namentlich mar fein Degent berechtigt, auffer ben Steuern, bie einmal burch allgemeine Reichsgefege ober befonbere Grundgesche ber einzelnen gande bestanben, feine Unterthanen ohne ihre Ginwilligung mit neuen Steuern au belegen; und jeber Regent blieb fur ben verfaffungswidrigen Migbrauch feiner landesbobeitlichen Rechte bem Raifer, wie vorbemelbt, verantwortlich : Die Stande maren nur bemaffnet im Ramen und jum Schut bes Reichs, und verbunden nach einmal beschloffenem Reichstrieg auf bie Aufforderung bes Raifers ihre Truppen = Contingente zur Reichsarmee zu fellen, und folche wahrend der Dauer bes Rriegs babei ju unterhalten ; fie maren zu einem allgemeinen gandfrieden unter fich vervflichtet, mußten ihre Streitigkeiten gerichtlich austragen, und fich in Allem ber eingeführten Ordnung, bei Vermeibung ber Unmenbung ber bestandenen Reichs - und Rreis = Bollftredungs. anstalten gegen fie, geborig fugen: bie Stande, als teutsche Landesberren, ubten bemnach all ibre Gewalt nur unter ber Autoritat und Aufficht bes Raifers und Reichs, und maren baber feine Couverans, obichon ihnen nach ber Berflattung bes Weftphalischen Friedens bie Befugniß guftanb, fic auch mit auswartigen Furften in Bundniffe eingulaffen, bie jeboch nicht gegen Raifer und Reich gerichtet fenn burften.

Allein

Allein bei all bem formellen Fortbeftand ber Reichsverfaffung mar Teufchland boch in effentieller Binficht aus allen Fugen feines erhaltenden Princips vollig berausgehoben, fo baff weber eine polltommene Freiheit ber Stimmen burch Entfernung alles enticheibenben Ginfluffes ber machtigern Reichsftanbe auf bem Reichstag, noch bie Unterordnung ber Bemalt biefer Stande unter iene bes Raifers und Reichs mehr vollständig porbanden mar: ber Raifer hatte namlich burch bie Sefularistrung ber geiftlichen Reichsftanbe und bie Mediatifirung ber meiften Reichsftabte ben großten Theil ber ihm in ben brey Reichs-Collegien pormals zugethanenen Stimmen, und hiemit auch feines Einfluffes auf bie Reichsberathungen verloren; babingegen batten bie ftets auf engere Ginfchrantung ber taiferlichen Dacht bebachte Erbfurften, welchen bie in ben Reichsfürften = Collegien abgegangene Stimmen übertragen murben, bieburch nebft bem Bumachs an Land und Starte einen überwiegenden Ginfluß auf Die Reichsberathungen erhalten ; auf biefe Beife mar ber Autoritat bes Reichsoberhaupts alle Stube, ber faiferlichen Dacht alle Birtfamfeit benommen, und fo mufte bann nun bie allmalige Erlofdung berfelben , und hiemit bie Auflofung bes Reiches felbit nothwendig folgen.

Dies Ereignis wurde indeffen damals fur noch sehr entfernt geachtet, und baber nur auf die Berfellung bes materiellen Gleichgewichts in Teutschland ber Bedacht gestellt. Preuffen, bas ichon früher die Grundlage fur bas ftanbische Gleichgewicht gegen bes Kaisers Macht bildete, sollte auch ferner diese Obhut beibehalten; allein!

Friedrich II., ber bie Stelle Buftav Abolphe von Schweben als Beschüter ber teutschen Stante gegen bie Uebermacht ber Raifer bes Deftreichifden Saufes übernahm, batte 1785 ben Rurftenbund errichtet, bem auch bie Furften bes fublichen Teutichlands beigetreten maren, und biefe Berbindung wurde ist, nach bem Abgang ber geiftlichen Stande, Preuffen bas Uebergewicht in Teutschland juge= wendet, und felbit bie ftanbifche Freiheit gefahrbet baben : barum mufte bann nothwendig auch biegegen Vorforge getroffen werben. Baiern, Burtemberg und Baben maren ibrer Lage nach am geeignetften biefer Borforge ju entfprechen, und Die Grundlage zu einem neuen Softem bes Gleich= gewichts in Teutschland bilben gu belfen, benn fie gemabrten fur Frankreich ben geeignetften Weg. nothigen Kalls zur Aufrechtbaltung beffelben beijumirten ; barum murben biefe Staaten fo anfebnlich vergrößert, und alfo verftartt nunmehr bagu bestimmt, bas Gleichgewicht in Teutschland mirtlich berauftellen, und unter Frankreichs Megibe gu erhalten.

## S. 3.

So fehr bas Teutsche Reich burch bieses neue Erhaltungs-Spstem gewonnen zu haben schien, so miglich war fur ben Rurfursten von Baben bie Stellung, die Ihm babei zu Theil ward; gewöhnt seine Berpflichtungen gegen Kaiser und Reich gestreulich zu erfüllen, so lange Ihn nicht ber Ueberbrang unabwendbarer Ereignisse zu einem passiven Berhalten nothigte, sah Carl Friedrich sich nun ber Lage blodgestellt, bei sich ergebenden Unslässen vereint mit Frankreich gegen seine Mitstabe

ftande in die Schranken gu treten, und ein folcher Unlag erfolgte nur allgubalb.

Deftreich und Rugland ergriffen nochmals gegen Frantreich bie Waffen, und Raifer Frang IL. foderte ben Rurfurften von Baiern auf, feine Trup= ven in einzelnen Abtheilungen gu ber Deftreichiichen Armee ftoffen ju laffen, mabrent biefe felbit in Baiern einmarschirte, bis uber Ulm vorbrang, und die befesten Lande wie eine eroberte Proving behandelte (q); Rapoleon, ber ingwischen burch bas Senatus = Confult vom 18. Dai 1804 jum erblichen Raifer von Frankreich erhoben worben mar, jog mit ben faiferlichen Ablern feiner großen Urmee in Bliges Schnelle jum Rampf berbei, gernichtete am 14. und 20. Oftober 1805 Die Deftreichische Sauptarmee bei Eldingen und Ulm, tam am 13. November in Bien an, fcblug am 2. December die Ruffifche Sauptarmee und bie mit folder vereinten offreichischen Rorps bei Aufterlig ganglich aufs Saupt, und ratificirte am 27. De= cember ben Lags juvor ju Pregburg geschloffenen Frieben.

Die Armeetorps ber Aurfursten von Baiern, Burtemberg und Baden hatten an diesem munbervollen dreimonatlichen Feldzug thatigen Antheil
genommen; bafur verschaffte Napoleon diesen Fursten burch den Pregburger Frieden die ihren
Staaten nahe gelegene Bestigungen des Destreischischen Hauses, nebst verschiedenen Prarogativen. Baden erhielt die Landgrafschaft Breisgau bis auf einen kleinen an Wurtemberg überwiesenen Theil; die Landvogtei Ortenau;

<sup>(</sup>q) Poffelt a. a. D. Jahrg. 1805. 28b. 4. 6. 142.

Die Stadt Conftang, nebft ber Comanderie Mainau am Bobenfee; und hieburch einen Bumache von 51 Quabratmeilen bes mohlgelegenften und gefegnetften ganbes mit etwa 200,000 Ginwohnern (r): babei vergichtete Deftreich auf alle ober - und lebensberrliche Rechte , und auf alle Unfpruche an bie Lander ber brei Rurfurften, mel= chen zugleich binfichtlich ihrer alten und neuen Besigungen bie Converanitat auf bie namliche Beife, wie folche Deftreich und Preuffen in ibren teutschen Staaten ubten , jugestanden worden ift; auch machte fich ber Raifer von Deftreich ver= bindlich, weder als Dberhaupt noch als Mitstand bes Teutschen Reichs fich ber Bollftredung jener Berfügungen gu wiederfeten, welche diefe Gurften der ihnen jugestandenen Couveranitat gufolg. gemacht haben, ober machen werden (s).

Diese Souveranitat war indessen nach bem Wortlaut des Presburger Traktats lediglich nur eine Gleichstellung der neu ernannten Könige von Baiern und Burtemberg, und des Kurfürsten von Baden mit Destreich und Preuffen in der Ausübungsweise der landesherrlichen Zuständenisse, nicht aber eine Lösung aller staatsrechtlichen Verhältnisse jener Fürsten zu dem Reich; Destreich wie Preussen erkannten beide als Mitstande des Teutschen Reichs den Kaifer für das monarschische Oberhaupt desselben an, sie trugen ihre Reichs

<sup>(</sup>r) Dümge l. c. pag. 6 unb 10.

Dittenberger, Geogr. ftat. topogr. Darffellung bes Großherzogthume Baben. Carlerube 1825. S. 5.

<sup>(</sup>s) Prefburger Friebend: Traktat Art. 6, 8, 14 und 15 bei Guido von Meieril. c. pag. 75 seq. — Poffelt a, a. D. Jahrg. 1806. Ed. 3. S. 99 und 100.

Reichslande und Burben vom Raifer und Reich au Leben , und Teutschlands allgemeine Gefenge= bung erftredte fich auch über ibre teutsche Staaten, fie ericbienen auf bem Reichstag, und fügten fich ben Befchluffen beffelben; fie maren fobin in feinem Unbetracht unabbangige Regenten ibrer teutichen Reichstande, fonbern nur burch bie Berbin= bung berfelben mit ihren Monarchien in Die Lage getommen, ihre landesbereliche Buftanbniffe mit weniger Rudficht auf ihr reichsftanbifches Berbalt= nif ju uben, ale andere Reicheffande bies ju thun nicht umbin tonnten: in gleiche Lage maren nun Baiern , Burtemberg und Baben bnrch ibre Berbindung mit Franfreich verfest, und erhielten barum auch gleiche Erweiterung ber Landeshobeit in ibren Staaten unter bem Ramen Souveranitat.

#### 5. 4

Batte es bei ben vorermannten Stipulationen bes Pregburger Friedens fein Bemenben behalten, fo murbe berfelbe lediglich als ein Bollgiehungeatt bes Reichsbeputations Receffes erichienen fenn, ber im 6.46. Die Bestimmung enthalt, »baf alle » Taufchvertrage, Landerpurificationen und andere "Bergleiche aller Urt, welche von ben Gurften, »Stanben und Gliebern bes Reichs unter fich in-»nerhalb eines Jahre geschloffen werben, eben fo= woohl volle Rraft baben und vollzogen werden »follen, als wenn fie bem Reichsbeputation8 = » Sauptichluß wortlich einverleibt maren ; « benn biefer Grundlage zufolg maren bie Territorial = Abtretungen bes Saufes Deftreich fur eine blofe Landerpurification zu achten gewesen : allein ber Prefburger Traftat theilte im Art. 13. bem Ronia von Baiern die Reichsstadt Augsburg, so wie dem Ronig von Burtemberg die Grafschaft Bondorf, eine Dotation des teutschen Großpriorats des Maltheser Ordens, zu; auch übertrug er im Urt. 12. die Burde eines Hochmeisters des teutschen Ordens mit dem Hochmeisterthum Mergentheim erbelich an einen Prinzen des Destreichischen Hauses; und bethätigte hiedurch die erste Erschütterung des vor Kurzem so mubsam restaurirten teutschen Staatsgebäudes.

Solche Erschutterungen folgten balb noch meb-MIS Deftreich fich ruftete und nach Baiern porbrang, batte auch Preuffen feine gange Dacht mobil gemacht, und mit feinen bei Erfurt und Leipzig aufgestellten Urmeen, binter melden ber Ronig von Schweben und ein betrachtliches ruflifches Urmeetorps beranrudten, eine brobenbe Stellung eingenommen; ber Ronig ließ fich inbeffen gleich nach ber Schlacht von Aufterlig mit Franfreich in verschiedene Conventionen ein, jog in Befolg berfelben bie Staaten bes Ronigs von Großbritanien in Teutschland an fich, und ofupirte am 14. Februar 1806 Sanover; Er trat bagegen bas Surftenthum Unsbach an Baiern ab, und überließ bas Bergogthum Cleve bem Raifer Rapoleon jur beliebigen Berfugung, meldem auch bas Bergogthum Berg vom Ronig von Baiern ebenfo uberlaffen murbe; Napoleon übertrug bierauf biefe beibe Bergogthumer feinem Schwager Murat, Grofadmiral von Frantreich, jum erblichen Befis, und ernannte benfelben am 15. Darg jum fouveranen Bergog von Berg : um biefe Beit murbe bie Reich8fabt Murnberg von frangofifchen Truppen befest; mit Grantfurt am Dain war bies fruber ichon ge= fcheben,

ichehen, und babei biefer Reicheftadt noch überbies eine Contribution von vier Millionen Franken auferlegt worden; auch hielten verschiebene franablifche Rorps bas bem Rur - Ergtangler geborige Fürstenthum Michaffenburg, die Beffen Darmftabt= fche, Buftlich Raffauische, Balbedische und Sobenlobifche Lande, fo wie die Reichbritterschaftlichen Territorien in anbaltendem militarifchem Belit. Wabrend biefen Ereigniffen lief ber Ronig von Schweben als Bergog von Dommern auf bem Reichstag zu Regensburg burch feinen Comital-Befand= ten ertlaren, baf er an ben Reichsberathungen fernerbin teinen Untheil mehr nehme, und verei: nigte bierauf Dommern mit feinen übrigen Staaten. Gelbft bie Teutsche Rirche murbe erfchut: tert, als ber Rur-Ergfangler bes Teutichen Reichs am 28. Dai auf bem Reichstag bie Ungeige gur Diftatur gab, bag er fich in bem Carbinal Reich, bem Dheim Napoleons, einen Coadjutor erfeben, und von bem Papft erbeten babe, wornach bann ber erfte Rurbut bes Teutschen Reiche, und gu= aleich ber einzige Metropolitanfit bes nicht oftreichischen Teutschlands an biefen fo naben Bermanbten bes frangofischen Raifers übertragen merben follte (t).

Diese gewaltsame, in bem turzen Zeitraum eines halben Jahrs eingetretene Erschütterungen machten bas ohnehin so morsche teutsche Staatsgebaude bis in seine Grundveste hinab borften; Frankreichs und Preussens Absichten waren babei offen hervorgetreten, und es zeigte sich, bag bas oben erwähnte neue Erhaltungs-Spstem sich in ein wahres

<sup>(</sup>t) Poffelt a. a. D. Jarbg. 1806. 28. 4. S. 215 bis 226.

mabres Auftofungs - Spftem jungemanbelt batte, in bem bereits jebe ber brei jum Schute Teutichlands bestellten Dachte, - Deftreich, Preuffen und Frantreich , - ben ihr beschiebenen Theil beffelben militarifc befest bielt. Die gurften bes füblichen und westlichen Teutschlands faben und erfannten bie Gefahr, bie ihnen beim naben Ginfturg bes teutschen Staatsgebaubes brobte, und faßten ben zeitgemaßen Entschluß, jur Abwendung berfelben felbit Sand angulegen; fie vereinigten fich gu bem Enbe unter bem Schute bes Raifers Rapoleon am 12. Juli 1806 in einen befonbern Bund, ber Rheinische Bund genannt, und verließen bierauf bas fo baufallige alte Reichege= baube, bas nun nicht mehr langer erhalten merben tonnte, und auch wirtlich unmittelbar barauf, nach einem taufendiabrigen Bestand in feine Trummer aufammengefturget ift.

#### S. 5.

Rurfürst Carl Friedrich von Baben war unter ben Fürsten, welche ben Rheinischen Bund errichteten, ber erste Beteran: langst schon hatten seine Tugenden die verdiente öffentliche Anserkennung erhalten; sein eifriges Bestreben für die Aufrechthaltung der teutschen Reichsverfassung hatte Er durch seinen frühern Beitritt zum Teutschen Fürstenbund genugsam kund gethan; und der ganze Berlauf seiner damals sechzigjährigen Regierung bemahrte, daß Ihm das Wohl des teutschen Baterslands stetsbin eben so sehr, als jenes, seiner gestreuen Unterthanen am Herzen lag.

Der zweite Beteran im neuen Bunde mar Rurfarft Carl von Dahlberg, Erztanzler und Brimas

Primas des Seutschen Reichs; ein Fürft, ber zur Beit, wo es Rothitbat, traftige Magnahmen gegen Frankreich zu ergreifen, die zwedmäßigsten Rathschläge hiefür öffentlich ertheilet hat (u); und der nun bei dem neuen Bunde ebenso, wie vormals bei dem Teutschen Reiche, nur für seine Person interessiret war.

Dag Burften von folden Charaftern und Berbaltniffen fich nicht burch eitle Unreigungen verleiten ließen, gur Auftbfung ihrer beimatblichen Reichsverfaffung bie Sand anzulegen, und fich mit ibren Stadten bem Schus eines übermachtigen Rachbar Reichs ju überantworten, fondern nur nach ben Regeln ber Staatstlugbeit fich bestimmten, in ber Befahr eines nabe bevorftebenden Umfturges Diejenigen Mittel ju gebrauchen, welche allein bie offentliche Gache retten tonnten ; bas bedarf tei= ner befondern Rachweifung, und es hatten baber bie Bundesfürsten fich gar wohl aller Rechtferti= aung ihrer Schritte enthalten burfen : allein fie bielfen es ihrer Burde und ber Reinbeit ihrer Bwede angemeffener, eine offene und freie Ertlarung ihres Entfoluffes und ber Beweggrunden, burch welche fie geleitet worben find, abjugeben, und legten folche auch wirtlich am 1. August 1806 bem Reichstag au Regensburg burch ibre Gefandten vor (v).

Bugleich ließ Raifer Napoleon allba anzeigen,

<sup>(</sup>u) Poffett a. a. D. Jahrg. 1797. 28b. 2. G. 107.

<sup>(</sup>v) Beilage V. aus Guibo von Maier a. a. D. Th. 1. S. 87. Diefes gemeinsame Aftenstück ift zugleich die Rechtsfertigungburkunde Carl Friedrichs über feine Bossagung vom Teutschen Reiche, so wie über seine feit, 1796 fattgehabte Separats-Unternehmungen, und wird hier als solche ben Beilagen beigefügt.

baß er ben beutschen Staatstörper als solchen nicht mehr anerkenne, und ben Titel eines Protektors bes Rheinischen Bundes angenommen habe: diese Schritte bestimmten den Kaiser Franz II. in einer Urfunde vom 6. August 1806 feierlich zu erklären, daß er die teutsche Kaiserkrone niederlege, und alle Reichsangehörigen ihrer Pflichten entledige, mit welchen sie an das Reichsoberhanpt durch die Constitution gebunden waren: unmittelbar nacher erkannte auch Preussen den Rheinischen Bund an; und so erhielt die Lossagung der Fürsten desselben von dem seitherigen Reichsverdand ihre volle staatsrechtliche Begründung, so wie der neue Bundesstaat seine Anerkennung als politischer Staatstörper und selbstständige Macht (w).

Durch diese Ereignisse loften fich alle zeitheris gen Beschräntungen der Souveranität von selbst auf, und Carl Friedrich von Baden trat nun als der Erste vollig souverane Fürst seines Staats dem neuen Bundesverein bei.

<sup>(</sup>w) Suibo von Mafer a. a. D. Thl. 1. S. 84 und 90. Possett a. a. D. Jahrg. 1806. Bb. 3. S. 238 2c.

#### Ш.

Das Großbergogibum Baben; feine Beftande theile und flaatbrechtliche Berhaltniffe.

§. 1. Die Mheinische Bundessurften hatten die Sicherstellung ber innern und aufern Rube ihrer Staaten bei der Errichtung bes Bundes zum Zweck, §. 2. konnten solchen aber ohne Frankreichs Mitwirkung nicht erreichen, und ließen sich bestalt mit dieser Macht in eine Allianz ein; §. 3. diese Stellung bes Bundes bestimmte ben Kaiser Napoleon die oftwirten geurthen Reichstande zur Verftärkung der Bundessürften zu verwenden, wobei Baden die hobeit über mehrere Fürstenthumer, Grafschaften und Reichstitterschaftliche Terristorien erhielt; §. 4. die staatsrechtlichen Berdattliche Terrissier dieser darbe sind in der Reinischen Bundes Atte der stimmt, §. 5. die von der Staatsversasjung des Bundes selbe, und von dem Wessen des Procettorats nur die hauptumrissenthält, §. 6. den Uebergang der auf den mediatisiten Lanzben gehafteten Schulden an die Souverains sessischter Such die Aufnahme neuer Bundesglieder zuläst. §. 7. Bezüglichteit des Rheinischen Bundes auf Baden, das nun ein souveraines Vroßerzzogthum geworden ist.

# \$ 1.

Bum Rheinischen Bund vereinigten sich bie Konige von Baiern und von Burtemberg; ber Kurfürst von Baben; ber Kur Erzkanzler bed Leutsschen Reichs; ber Landgraf von Heffen Darmstabt; ber Herzog von Berg; ber Herzog von Uremberg; bie Fürsten von Nassau-Usingen, und Nassau-Weilsburg; von Hohenzollern Hechingen, und Hohenzollernseigmaringen; von Salm Salm, und Salm Kyrburg; ber Fürst von Isenburg-Birstein; ber Fürst von Lichtenstein; und ber Graf von ber Lepen (x).

<sup>(</sup>x) Beilage VI. Die Rheinische Bunbefafte folgt hier als grundgesestiche Bestimmung ber ftaatbrechtlichen Berbaltniffe bes Grofherzogthums Baben zum Bund, überset nach P. X. Bintopp, ber Rheinische Bund, Bb. 1. S. 10 bis 45.

Der Zwed diefer Fürsten bei ihrer Bereindarung war die Sicherstellung ber ihnern jund auffern Rube des südwestlichen Teutschlands, das seit den letten zehn Jahren von Preusen und ben übrigen nordteutschen Reichstanden verlassen, durch Destreichs Armeen okupirt gehalten und jum Schauplatz stets erneuerter und erdrückender Kriege gemacht worden war, aber in der, durch dies Berfahren der mächtigern Stände so hinfällig gewordenen, und der Wesenheit nach bereits ausgelosten Reichs-Constitution teine Artivon Garantie mehr für seine Erhaltung und Rube sand; ihre Lossgung vom Teutschen Reichsverband war das einzige Mittel zur Erreichung dieses Zweds.

5. 2.

Mllein nur burch bie Mitwirfung bes Raifers Mapoleon tonnte berfelbe gefichert werben, benn bie Staaten ber Bunbesfürften lagen allgu gerftreut, und maren baber ohne die erforderliche concentrirte Starte, um fich in ber beabsichteten Un= abhangigfeit vom Teutschen Reich ohne genaue Berbindung mit biefem machtigen Nachbar erhalten gu tonnen, beffen Reiche von Stalien aus, langft ber Schweiz und bem Rheine, bis ju' Sollands offlicher Grenze bin, bie Bunbesftaaten vollig um-Schloffen; und beffen Urmeen alle im Umfang biefer Staaten gelegene Besitungen ber übrigen teut= fchen Reichsftanbe, fo wie ber unmittelbaren Reich8= ritterichaft, in Gemäßheit bes taiferlichen Urmee-Befehls vom 19. December 1805 (y), als in bem Rriegestand gegen Frankreich begriffen, militarifc befest bielten : barum mußte ber Bund felbit unter

<sup>(</sup>y) Poffett a. a. D. Jahrg. 1806, 286. 3. 6. 97.

unter Napoleons Protektorat gestellet werden. Daburch baß ber Kaifer in ber am 12. Juli 1806' errichteten Bundes Mkte die Würde eines Protektors des Rheinischen Bundes sormlich übernahm, sicherte Er die Unabhängigkeit des Bundes und seiner einzelnen Glieder gegen jede dritte Macht; und erhielt bagegen durch die Allianz, die Er in eben dieser Akte zugleich mit dem ganzen Bunde, so wie mit den einzelnen Genossen desselben errichtete, selbst einen bedeutenden Zuwachs an disponibeln Streitkräften bei kunftigen Continental-Kriegen, und für Frankreich ein neues, in dessen Willitärspstem einpassendes Vorwerk.

## S. 3.

Diefe Stellung des Rheinischen Bundes beftimmte den Raifer, die von seinen Armeen okupirten Reichstande zur Verstärfung desselben zu verwenden, und folche unter die Bundesfürsten zu
vertheilen; bei diesem Vorgang wurden zugleich
die Besitzungen derfelben durch angemessen Ver-

taufdungen fonfolibirt.

Kurfürst Carl Friedrich benutte mit ber ihm eignen Umsicht dieses eintretende Ereigniß zur Bergröfferung seines Staats; und da sein Enkel, ber Kurprinz Carl sich kurz zuvor, am 7. April 1806, mit Napoleons Aboptiv - Tochter vermählt hatte, so murde Ihm dieses neue Familien - Berbältniß hiebei ungemein förderlich. Er trat ledig-lich die durch den Reichsdeputations - Reces vom 25. Februar 1803 überkommene vormalige Reichsfadt Bieberach mit ihrem Gebiet, und einer Be-völkerung von 7744 Einwohnern an die Krone Burtemberg ab; erhielt aber

- 1. mit allen Couveranitate und Gigentbumbe Rechten die im Schwarzwald gelegene Graffchaft Bondorf mit 7500 Einwohnern; Die Stabte Breunlingen mit 2250, und Billingen mit 3500 Ginmebnern ; bas Garftentbum Beitersbeim mit allen jenen Bubeborben beffelben, welche in bem bermaligen Umfang bes Babifden Staats eingeschloffen waren; und bie beiben Teuschorbent-Comanderien Beuggen und Freiburg! auch follte ber Ronig von Martemberg bie Statt Zuttlingen und ben Theil bes Amtes gleichen Damens, welcher auf ber rechten Donaufeite liegt, und bie aufammen 7000 Ginwobner enthalten, an Baben abfreten, allein bies gefchab nicht; boch murbe im Berfolg bie Rudlaffung biefer Erwerbung bem Saufe Baben von ber Rrone Burtemberg fattfam vergutet.
- 2. Rebftbem erhielt Carl Friedrich bie Couveranitate Rechte 12) über bas Burftenthum Burftenberg, mit Musichluft ber Berrichaften Gunbelfingen und Reufra, bie Burtembergifch, fobann Trochtelfingen und bes Theils vom Unite Dostirch auf ber linten Donauseite, Die Soben--zollern - Sigmaringifch geworden find, und nach biefen Musicheibungen bie Sobeit über bie übrigen 38 Quabratmeilen biefes Fürftenthums, mit einer Bevolterung von 70711 Einwohnern; b) über bas gange Fürftentbum Leiningen, bas 28 Quabratmeilen mit 80426 Einwohnern entblat; c) uber Die Besitungen ber Grafen von Leiningen zu Reubenau und Billigheim, welche gwar in bem eben bemelbten Glacheninhalt bes Furftenthums mitbegriffen find, aber gufammen noch befondere 3379 Einwohner gablen; d) über bie Besitungen ber Burften und Grafen von Lowenftein - Derthbeim

beim fo viel bavon, auf ber linten Mainfeite liegt, jeboch mit Musnahme ber an Burtemberg überwiefenen Graffchaft Lowenstein und Limpurg = Baildorf, fobann ber an Deffen = Darmftabt augetheilten Berrichaften Beubach ; Breuberg und Sa bigbeim, wornach immerbin noch 15 Quabratmeilen mit 22,016 Ginwohnern an Baben tamen ; e) über alle Befigungen des Furften von Salm=Reifer= fcheib, mit bem Umte Rrautheim fo viel bavon auf ber rechten Geite ber Jart liegt, im Betrag von 51/2 Quabratmeilen mit 11,848 Ginmobnern ; f) uber bie bem Burften von Schwarzenberg zuständige gandgraffcaft Rlettgau von 6 Quabratmeilen mit 8900 Ginwohnern ; g) uber bie Burftlich Auerabergifche Graffcaft Thengen von 1/2 Quabratmeile mit 1100 Ginmobnern; und h) über bie Farftlich Oranien : Bulbaifche Serr-Schaft Dagnau von 1/4 Quabratmeile mit 656. Einwohnern (z).

3. Und ba alle Reicheritterfchaftliche Befigun= gen unter bie Souveranitat jenes ber Bunbesfurften, in beffen Staaten fie gelegen find, gewiesen murden; binfictlich jener aber, welche awifchen zwei Bundesftagten lagen , bestimmt mard, bag folde unter biefen fo gleichheitlich als moglich, jedoch in ber Urt vertheilt werben follen, bag baburch bie Territorien nicht unterbrochen ober vermifcht merben : fo tam auch noch ein febr betracht-

licher

<sup>(</sup>z) P. X. Bintopp, ber Rheinifche Bunb. 28b. 1. G. 19,

<sup>21</sup> und 28. Dumge l. c. pag. 6, 12 et 13; fur ben gladengehalt ber mediatifirten ganbe;

Das Großbergogthum Baben nach feinen gebn Kreifen und Amtebegirten topographifch ffigirt. Carleruhe 1810. S. 79, und hinfictlich hagnau S. 3 far bie Ginmohners gabt eben biefer ganbe.

licher Theil ber Reich britterschaftlichen Zerritorien in Schwaben und Franken, mit 58,000 Einwohnern unter die Babische Hoheit (a).

In biefer Beife murbe bem Saufe Baben bei ber Errichtung bes Rheinischen Bundes eine Bergrofferung feiner ganbe von 100 Quabratmeilen mit 280,000 Einwohnern ju Theil; ein Buwachs, wie folder teinem ber andern Bundesfürften geworden ift. Diefe neue Mquisitionen murben von ben taiferlichen Commiffarien, welche mit ber Ginweifung ber Bunbesfürften in ben Befit ber an fie übermiefenen Reichsgebiete beauftragt maren, fo viel bie Rurftlich Rurftenbergifden Lante, bas Rlett= gau, Die Grafichaft Thengen, und Die Berrichaft Sagnau betrifft, am 10. September 1806 in ber Rirche ju Dongueschingen, in Unwesenheit ber Bevollmachtigten ber mediatifirten Gurften biefer Lande, fobann am 16. September bie Ortenauichen Reichsritterschaftlichen Territorien zu Freiburg im Breisgau, und im Lauf biefes Monats eben fo bie übrigen Bobeite Lande formlich an Baden übergeben (b).

## S. 4.

Die Souveranitats-Rechte der Bundesfürsten über die unter ihre Hoheit gekommenen Fürftenthumer, Grafschaften und Reichbritterschaftliche Territorien sind im Urt. 26. der Bundesakte beftimmt; sie bestehen in der Gesetzebung, der obersten Gerichtsbarkeit, der Oberpolizei, der Conseription oder dem Milizenzug, und in der Besteuerung.

Den

<sup>(</sup>a) Dittenberger a. a. D. S. E. (b) Bintopp a. a. D. Bb. 1. S. 471. — Bb. 2. S. 474. — Bb. 6. S. 460 und 475.

Den mediatifirten gurften und Grafen fichert ber Art 27. jener Afte in ber Gigenschaft von Patrimonial = und Privat = Buftandniffen alle ibre Domanen ohne Ausnahme; fo wie die Berrfchafts= und Leben Rechte, welche nicht wefentlich ber Couveranitat antleben ; und namentlich die niebere und mittlere Gerichtsbartett in burgerlichen und peinlichen gallen; Die forfteiliche Gerichtsbarteit und Polizei; bie Redite ber Jagd und Gifcherei; bas Berg = und Sutten = Befen ; bie Behnten und Lebengefalle; das Patronat, und biefen abnliche Gerechtsame; fo wie alle von ben Domanen und ben befagten Rechten hertommende Ginfunfte. Ihre Domanen und Guter follen binfichtlich ber Aluflagen den Domanen und Gutern ber Pringen ibret Gouverans gleich gehalten, und im gall folche feine unbewegliche Guter befigen, ben Domanen und Gutern ber privilegirteften Claffe im Band gleich behandelt merben. Gie burfen aber ibre Domanen und Rechte an teinen bem Bunde fremben Couveran, und überhaupt nie anderft verauffern, als wenn fie folche guvor ihrem Souveran angeboten baben. In peinlichen Rallen ift ibnen und ihren Erben im Urt. 28. ber Bundesafte bie Auftragalinftang eingeraumt; ihre Guter tonnen nicht confiecirt, mohl aber mabrent ber Lebenszeit bes Berurtheilten fequestirt werden. Ihre Landes= ichulden unterliegen nach Art. 30: ber Berthei= lung swifden ihnen und ihrem Couveran nach Berhaltnig ber Gintunfte, welche biefer erhalt, und ihnen verbleiben. Much fteht ihnen nach Urt. 31. frei, ju refidiren, mo fie wollen, vorausgefest, bag bies in einem bunbesgenoffenen ober mit bem Bund allirten Staat, ober auch aufferhalb bes

Gebiets bes Bundes in einer Besihung gefchebe, in der fie sich die Souveranitat erhalten haben; und sie tonnen ihre Gintunfte und Kapitalien einziehen, ohne einem befondern Abzug ober irgend einer Auslage unterworfen zu fepn.

Unter biesen staatsrechtlichen Bestimmungen wurden bie oben bemeldten mediatisirten Lande der Badischen Souveranität untergeben; sie sind die Grundlage auf welcher die wechselseitigen Rechte und Verbindlichkeiten bes Souverans und der ihm untergeordneten standesherrlichen Fürsten und Grafen, so wie ber grundherrlichen Reichsritter beruben; und sie liesern zugleich den Vtafistab zur Burdigung der Stellung, welche diesen vormals reichsunmittelbaren herren und Nittern in der Babischen Staatsversassung eingeraumt worden ift.

# S. 5.

Von ber Staatsverfassung bes Rheinischen Bunbes selbst, und ben Berbaltniffen seiner Mitglieder gegen einander, enthält die Bunbesafte nur die Sauptumriffe, und überläßt die naberen Bestimmungen dem Grundstatut, welches von dem Kur-Erztanzler, nun Furft Primas genannt, vorgeschlagen, und von den verbundeten Staaten genehmigt werden sollte; allein bei dem Drang der nachherigen Zeitereigniffe nicht zu Stand getommen ift.

Das Protektorat wird in ber Bundesakte bem Kaiser von Frankreich mit ben beiden Borrechten übertragen, nach dem Tod bes jedesmaligen Fürst Primas bessen Nachfolger zu ernennen, und im Fall eines Kriegs bie Bewaffnung bes Bundes, burch Einladung der einzelnen Bundesfürsten

fürften biegu, ju veranlaffen; bon fonftigen Berbaltniffen bes Proteftors jum Bunde enthaltet bie Afte burchaus nichts: Rapoleon felbft fanb es indeffen fur gut, fich in feinem ben 11. Ceptember 1806 an ben Furft Primas beffbalb eigens erlaffenen Schreiben barüber folgender auszusprechen: "Mit feiner Unnahm baben Bir die boppelte Ber-»bindlichfeit erhalten, bas Gebiet bes Bundes felbit ngegen fremde Truppen, und bas Gebiet eines jeden Bunbeggenoffen gegen bie Unternehmungen ber » Uebrigen zu fichern ; biefe blog zur Erhaltung abnzwedenden Obliegenheiten find - auch die Grenwien Unferer Berpflichtung gegen die Glieder bes Bunbes; Wir find burchaus nicht gefonnen, Uns nben Theil von Couveranitat angumagen, welchen »ber Teutsche Raifer als Dberlebnsberr ausubte : bie innere Ungelegenheiten eines jeben Staats ngeben Und nichts an ; Die Furften bes Rheini-"ichen Bundes find Couverans ohne einen Dberplebusberen gu baben, als folche baben Wir fie nanerkannt; Die Zwiftigfeiten, welche fie mit ib= wren Unterthanen haben fonnten, burfen baber wan einen fremben Berichtshof nicht gezogen merwben; die Bundesversammlung ift ein politifches »Tribunal, gur Erhaltung bes Friedens gwifchen »ben verschiedenen Souverans aus melden ber Bund "besteht; Bir baben alle übrige Gurften, welche Den Teutschen Staatstorper bilbeten, als unab-»bangige Souverans anertannt, und tonnen bawher auch Riemand, wer es auch fep, als ihren »Dberlebnsberen anertennen; nicht bie Berbaltuniffe von Dberlebnsberrlichkeit tnupfen Uns an nben Rheinischen Bund, fondern blog bie Ber-»baltniffe einer - einfachen Befchubung; machtiger ala

wals die verbundeten Fürsten wollen wir das Ueber"gewicht Unserer Macht nicht zur Beschräntung
"ihrer Souveranitätsrechte, sondern zu berselben
"Sicherstellung in ihrem ganzen Umfang anwen"ben " (c). Diese Selbstbeschräntung des Proteftors reduzirte das Protestorat auf sehr einsache Grundsäte, und die demselben ertheilten beiden Vorrechte; dem Bunde selbst ward hiedurch seine vollig unabhängige Selbstständigkeit eingeraumt, und
nur eine staatsrechtliche Bezüglichkeit der verbunbeten souveranen Fürsten Teutschlands unter sich zur
Ausfrechthaltung der innern Rube anerkannt.

## 5. 6.

Die Bunde aversammlung, beren Sis nach Frankfurt bestimmt wurde, sollte die gemeinschaftlichen Angelegenheiten des Bundes unter dem Prastidium bes Fürst Primas verhandeln, und in zwei Kollegien sich abtheilen; in bas der Könige, deren Rechte, Ehren und Vorzüge auch den Großherzogen eingeraumt wurden, und in jenes der
Fürsten; auch sollte dieselbe alle Streitigkeiten zwischen ben Bundesgenossen entscheiden.

Die besonderen Berbindlichkeiten der einzelnen Bundesglieder deren die Bundesakte erwähnt, bestehen in der Berpflichtung derselben zur Uebernahme der ihre neuaquirirte Lande treffenden Raten an den Kreis= und Landes-Schulden; und zur Sustentation der Pensionars, so wie der Mitzglieder der geistlichen und militarischen Orden; sodann in der Entsagung auf alle Rechte und Un-

<sup>(</sup>c) Beilage VII. Das ganze Schreiben folgt als ein bez vollständigender Rachtrag zur Bundesatte, in den Anlagen, nach Wintopp a. a. D. Bb. 1. S. 240.

spruche, bie ein Bundesgenoffe auf die Besitungen eines andern haben konnte, mit Ausnahme bes Rechts der Nachfolge für den einzigen Fall, wenn das haus ober die Linie ausstürbe, welche die Gebiete, Domanen und Güter, auf welche sich bas Nachfolgerecht erstredt, als souveraner Fürst besitet.

Diefer lettere Borbehalt war auf die Rachfolge in den Fürftlichen Saufern Raffau, Salm und Hobenzollern abzwedend; und zugleich für jene Fürsten des übrigen Teutschlands, die fernerhin in den Bund aufgenommen zu werden wünschten, und sich im abnlichen Fall befanden, von besonderer

Einladung.

5 7.

Die Verfaffung bes Rheinischen Bundes beein= trachtigte bemnach bie Souveranitat ber einzelnen Bundesftaaten in feinem Stude, fonbern ficherte vielmehr baburch, bag bie Bundesatte alle Reich8= gefese, welche bie Bundesfürften, ibre Unterthanen, ihre Staaten ober berfelben Theile betreffen ober verbinden tonnten, in Bufunft fur nichtig und ohne Wirfung erflarte, und alle Unfpruche ber Bunbesgenoffen auf bie Belitungen ber anbern aufhob, folche gegen mancherlei Brengungen, welchen fie fonft immer noch aufgefest geblieben fenn murben : tein Bundes. Dberhaupt, feine in bie Regierungs= gewalt ber Bunbesfürften ergreifende Refervatrechte, teine Einwirfung einer oberftrichterlichen Bewalt, teine Lebenssubjeftion ber Regenten mar mehr vorbanben, fonbern biefe fanben nun als vollig gleiche freie Danner mit ihren Staaten, in jeber anbern Beziehung unter fich geschieben, neben einanber in einen Bunbesverein, ber gleich bei feinem Ent= fteben

stehen einen Flachenraum von 3037 1/2 Quabratmeilen mit 6,951,500 Einwohnern in sich faste, und ein stehendes Heer von 63,000 Mann zu seiner Vertheidigung unterhielt (d), sohin in sich selbst schon eine beträchtliche Krast zu seiner Erhaltung bewahrte, und zur völligen Besestigung seiner innern Ruhe und äusern Sicherheit gegen jeden Wechselfall, aber auch nur biefür, sich mit dem benachbarten Kaiser von Frankreich in eine Allianzeingelassen, und bemselben das Protektorat des Bundes übertragen hatte.

In biefem Bundesverein nahm Carl Frieb= rich von Baben ben britten Plat ein, inbem ber Staat, bem er als Couveran vorftand, 279 Quabratmeilen mit 910,866 Ginwohnern in fich fafte (e), und ein Bundes : Continget von 8000 Mann un= terhielt; ohne alle andere auffere Berbindlichfeiten, als die aus bem 3med bes Buntes und beffen porbemeldtem Berfaffungs Umrif bervorgingen, ober Die nachbarlichen Berbaltniffe berbeiführten, batte Er im Innern burchaus freie Sand, feinen Unterthanen bie Fruchte feiner, burch feine fechgigjab= rige Regierung gereiften Regenten : Weisheit au fpenben, nur baf Er babei bie ftaatbrechtlichen Derhaltniffe ber Standes = und Grund = Serren bes Batifchen Landes, fo wie bie Rechte ber Staatsalaubiger jeber Rlaffe in Gemagheit ber Beftim= mungen ber Bunbesatte eben fo berudlichtige, als Er ben Frieden ber Rirchen ju bewahren, Recht und Gerechtigteit ju bandhaben, und bie Boblfabrt bes Staats in jeder Begiebung ju forbern, in fich felbit die Bervflichtung fand. Carl Fried-

(e) Dümge l. e. Tab. gen. comperat.

<sup>(</sup>d) Poffelt a. a. D. Jahrg. 1807. 88b. 4. G. 210.

rich vom abhängigen Markgrafen zum bebeutsamen Rurfürsten bes Teutschen Reichs, und bann zum unumschränkten Souveran hinangeschritten, begann biese Spenbe bamit, bag er am 13. August 1806 alle seiner Regierung untergebene Lanbe zu einem untheilbaren souveranen Großherzogthum vereinigte, und so diesen neuen Staat für alle Butunft vor den Nachtheilen der Berstüdelung unter mehrere Linien des Regenten Sauses bewahrte; zugleich nahm Er mit Beiseitsehung der Kurfürstenwürde ben Titel eines Großherzogs von Baben an. (f)

<sup>(</sup>f) Beilage VIII. aus Bintopp a. a. D. Bb. 1. 6.99.

#### IV.

# Rheinische Bundes Rriege mit Preuffen und Deftreich.

6. 1. Preuffen suchte die Errichtung eines Nordischen Bunds burch einen Krieg gegen ben Kaifer Rapoleon und ben Rheinischen Bund zu erwirken, bessen Resultat ber Tister Friesen 9. Juti 1807 war, in welchem dasselbe auf alle seine Staaten zwischen bem Rhein und ber Elbe verzichten mußte; §. 2. inzwischen wurden die übrigen Fürsten Teutschlands nebst bem neu errichteten Königreich Bestiphalen in den Rheisinschen Bund aufgenommen, und §. 3. dabet die Religionsverhältnisse für alle Bundesstaaten naher bestimmt. §. 4. Deftreich griff im Berfolg nochmals zu den Baffen, mußte aber dafür im Wiener Frieden vom 14. Ott. 1809 auf beträchtstiche Landestheile zu Gunsten der Rheinischen Bundessurfern verzichten: §. 5. Baben erhielt hiedurch einen neuen Juwachs; §. 6. dies war Carl Friedrichs leste Aquisition.

# S. 1.

Preussen seit 1795 an Concessionen für sein Ruhigverhalten bei den Ereignissen um sich her gewöhnt,
foderte für seine Anerkennung des Rheinischen Bunbes, »daß der Kaiser Napoleon der Bildung eines
»Nordischen Bundes unter Preussens Protektorat
»kein Hinderniß entgegensehe, und daß dieser Bund
»alle große und kleine Teutsche Staaten, die in
»der Fundamentalakte des Rheinbundes nicht als
»Mitglieder dieses Lehtern genannt sind, umfassen
»könnte « (g); der Kaiser verweigerte aber diese
Concession, weil England, mit welchem er im
Krieg verwickelt war, erkläret hatte, daß jede Ver-

<sup>(</sup>g) Bintopp a. a. D. 28b. 1. S. 342, fohann Poffett a. a. D. Jahrg. 1806. 18b. 4. S. 83 unb 363.

anderung mit ben teutschen Sanseftabten die Beendung bes Seetriegs verhindern murbe, und weil Er selbst die Berftartung bes Rheinischen Bunbes burch die fachsischen Lande beabsichtigt haben
mochte.

Der Ronig jog nun mit feiner gangen Dacht ins Feld: Rapoleon rudte ibm mit 300,000 Mann und ben aufgebotenen Rheinischen Bundes = Truppen entgegen; am 9. Oftober 1806 begann ber Rrieg, am 14. folig ber Raifer ben Ronig bei Jena und Auerftadt, und am 27. bielt er feinen feierlichen Einzug in Berlin; einen Monat nachber, am 28. November hielt ber Großbergog von Berg feinen feierlichen Gingug in Warfchau; Die ben Preuffen gu Sulfe gezogenen Ruffifchen Armeen murben am 26. December bei Bultust, und am 8. Februar 1807 bei Preuffisch = Eulau gefchlagen; am 24. Dai tapitulirte Dangig, bei beffen Belagerung ber Erbi großbergog Carl von Baben bas Centrum ber Belagerungs = Armee tommanbirte; und am 7: Juli murbe mit bem Raifer Alexander von Ruffland, fo wie am 9. Juli 1807 mit bem Ronig von Preuffen ber Friede ju Tilfit gefchloffen, in welchem ber Rheinische Bund in feiner gangen, ingwischen erhaltenen Musbehnung von biefen beiben Monarchen feierlich anerkannt wurde, und Preuffen auf alle feine Staaten zwischen bem Rhein und ber Elbe verzichtete. (h)

Go endigte fich ber erfte Kampf, welchen bie Furften bes Mheinischen Bunbes unmittelbar nach ber

<sup>(</sup>h) vo ffelt á. a. D. Jahrg. 1807. Bb. 1. S. 78 und 268. — Bb. 2: S. 225. — Bb. 3. S. 155 und 162. — Bb. 4. S. 182 und 191.

Suibo von Maier a. a. D. Sh. 1. S. 125 und 133.

ber Errichtung besselben zu bestehen hatten; es galt hiebei ber Aufrechthaltung ihrer taum erlangten Souveranität, und dies eiserte sie an, zu Erreichung dieses Zwecks all ihre Streitkräfte unter Napoleons Anführung zu vereinigen, und seiner Leitung selbst mehrere ihrer Prinzen zu untergeben; unter diesen war auch der Erbgroßberzog Carl von Baben, der wie vorbemeldt, die Beschwernisse und Gesahren des Kriegs den ganzen Feldzug über mit dem babischen Armeetorps theilte, und das ihm übertragene Commando mit Auszeichnung führte.

## S. 2.

Babrend fo ber Rheinische Bund feine Stabillitat ertampfte, trat ber Erzbergog Ferbinand pon Deftreich am 25. September 1806 als Großbergog von Burgburg bem Bunde bei; biefem Beifpiel folgte ber Rurfurft von Cachfen, ber ben Ronigstitel annahm, am 11. December, und menige Tage nachher, 15. December, die fammtlichen Bergoge von Sachfen: Die Furften ber regierenden Saufer von Unbalt, Lippe; Reuff, und Schwarzburg, fo wie ber gurft von Balbed murben am 18. April 1807 in ben Bund aufgenommen : und bas in ben Tilfiter Friedensichluffen von Ruffland und Preuffen bereits formlich anertannte, aus einem Theil ber abgetretenen Dreuffifchen Provingen, ben Braunfchweig = Bolfenbuttel= ichen, Seffen = Caffel'ichen, und andern eroberten Landen zusammengesette Konigreich Weftphalen, im Umfang pon 712 Onabratmeilen mit 1,800,000 Einwohnern, murbe vom Raifer Rapoleon burch eine am 18. August 1807 ausgefertigte Staatsurtunbe. urtunde dem Rheinischen Bunde gleichfalls ein-

Das Refultat bes Preuffifchen Rriegs ben Rheinischen Bund bestand bemnach in ber Bereinigung aller amifchen bem Rhein und Elbe, bem Ronigreich Bobmen und Deftreich gelegenen Teutschen ganbe, von Italien aus bis an bie nordliche Grange Westphalens, mit alleiniger Musnahm bes in ber Mitte berfelben noch fur fich allein bestandenen tleinen Sochmeisterthums Dergentheim an ber Tauber. Die gefammten Bunbesftaaten enthielten nun 4850 Quabratmeilen mit 12 Millionen Ginwohnern, und einem ftebenben Beere von 115,750 Mann aller Baffengattungen; Weftphalen und Cachfen bedten bie nord. bftlichen Bundes : Grengen gegen Preuffen, fo mie Baiern die fublichen gegen Deftreich; und biefe Stellung ließ unter Rapoleons Protektorat ben friedfertigen Carl Friedrich einen langen Fortbestand ber alfo geficherten innern und auffern Rube feines Staats mit Recht erwarten : bierin bestand ber Gewinn, welchen Baben aus bem Preuffifden Rriege ichopfte; ein Bewinn, welcher ben Richterfolg neuer Territorial - Mequisitionen bei meitem aufmog.

## S. 3.

Rebst biefen politischen Folgen bes Preussischen Kriegs ift hier auch noch jene zu erwähnen, welche sich fur die Religions-Berhaltniffe in ben nördlichen Bundesstaaten ergeben, und zugleich die der sublichen Staaten naber herausgestellet hat. Den

<sup>(</sup>i) poffett a. a. D. Jahrg. 1807. Bb. 4. S. 206 6is 209. Suibo von Maier a. a. D. Th.1. S.112 bie 122.

Den in ben Rheinifden Bund neu aufaenommenen Cachfifden und übrigen Burften bes nordlichen Teutschlands murbe es gur befondern Bedingung gemacht, bie Mububung bes tatbolifchen Gottesbienftes in allen ihren Befigungen ber Unsübung bes lutherifden Gulte burchaus gleich gu ftellen, ohne jedoch ben pormaltenben Beligftand ber Rirchenguter zu beeintrachtigen; und eben fo Die Ginmohner beider Glaubensbetenntniffe ohne alle Ginfchrantung gleiche burgerliche und politiiche Rechte genießen ju laffen: als Grund biefur ift in bem Friedensichluffe mit bem Ronig von Cachfen ausbrudlich angeführt, baf bie Befese und Afte, welche bas in Teutschland bestandene wechfelfeitige Recht des Gottesbienftes bestimmten. burch die Auflofung bes ehemaligen Teutschen Reichstorpers abgeschafft, auch übrigens nicht mit ben Grundfagen verträglich fepen, auf welche ber Rheinifche Bund gegrundet worden (k). Sieraus gebet bervor, bag bas Pringip ber freien Religiongubung, und ber Gleichheit ber burgerlichen politischen Rechte ber Betennner der perichiebenen in Teutschland firchlich anerkannten driftlichen Confestionen als Fundamental= Brunt. fas bes Rheinifchen Bundes bei ber Errichtung beffelben anerkannt worden fev, obichon die Bunbes - Afte bieruber nichts enthaltet; baf fobin baffelbe für alle Bunbesftaaten obligatorifch gemefen ; und bag es feinem Geift und 3med gemaß auch bie Betenner ber Reformirten Confession ber Protestantischen Rirche Teutschlands in fich einichloff, obicon ihrer in ben offentlichen Atten nicht namentlich ermabnet wirb. Die

<sup>(</sup>k) Guibo von Maier a. a. D. Thl. 1. 6.115. Urt. 5.

Die Kundgebung biefes Fundameutal- Grundsfabes nnd feiner Folgerungen feste die Basis der birchlichen Rechte für alle Rheinische Bundesstaaten fest; auf welche bann der tollerante Carl Friedrich die firchliche Staatsverfassung des Großberzogthums Baden zur Beruhigung der verschiedenen Kirchengesellschaften seines Staats, und zur Besorderung einer heilfamen Religions. Dulsdung aufzusühren, sich zur ersten Sorge sepn ließ.

### 5. 4.

Die Rube ichien fur ben Rheinischen Bund burch die Pregburger und Tilfiter Friedensichluffe in Teutschland auf immer gesichert ; allein fie mar von turger Dauer. Babrend Rapoleon in Gpanien bie Sanbe voll au thun hatte, ruftete fich Deftreich aufs neue gegen Franfreich, und eröffnete am 9. April 1809 bie Feindfeligfeiten ; feine ablreichen Armeen brangen von allen Richtnugen ber in Baieru ein, und befesten am 16. Munchen; boch icon am 20. fclug folche ber Raifer an ber Spige ber Rheinischen Bunbes = Truppen bei Abensberg, am 22. bei Edmubl, und am 3. Dai bei Gbersberg in offener Felbichlacht; am 13. Mai murbe Bien von ben Frangofischen unb allirten Truppen befest; am 21. und 22. lieferte ber Raifer bie bentwurdige Schlacht von Groß-Alfpern und Efling; nach ber Schlacht bei Raab, bie am 14. Juni porfiel, ergab fich am 22. biefe Festung bem aus Italienischen und Babifden Truppen gufammengefesten Belagerungeforps; am 5. und 6. Juli ichlug Rapoleon Die Deffreicher bei Wagram vollig aufs Saupt; am 12. tam ju Inaim ber Waffenstillftand ju Stand, und am 14. DE tober

tober \$809 murde ber Biener, Friede abger ichlossen, in welchem ber Kaiser von Destreich die Lande Salburg und Berchtolsgaden nebst einem Theil von Destreich ob der Ens ju Gunsten der Fürsten bes Rheinischen Bundes abtrat, und für seinen Bruder, den Erzherzog Anton, dem Hochmeisterthum bes Teutschen Ordens in den Rheinischen Bundes Staaten formlich entsagte. (1)

Diese abgetretene Lande wurden an Die Krone Baiern überwiesen, welche nun auch die Fürstenthumer Baireuth und Regensburg, so wie einige Würtembergische und Burzburgische Gebietstheile überfam, dagegen aber von ihren früheren Bestigungen verschiedene Diftritte an andere Allirte überließ. (m)

Die Krone Burtemberg erhielt bavon einen beträchtlichen Theil, und hatte bereits vom Raiser Napoleon bas Hochmeisterthum Mergentheim eine geraumt erhalten (n); bagegen trat bieselbe nun einen Landes Diftrift mit 45,000 Einwohnern an Baben ab.

Carl Friedrich mar barauf bebacht, baß burch diese Aquisition der Zusammenhang seiner Lande am Bodensee mit dem übrigen Babischen Staatsgebiet bergestellet werde, und erreichte auch diese Absicht, indem Ihm auf das bestimmte Anssinnen des Kaifers von Frankreich von der Krone Würtemberg die vermalige Landgrafschaft Nelsenburg

<sup>(1)</sup> Possetta. a. d. Sahrg. 1809. 386. 4. S. 98. — Jahrg. 1810. 386. 1. S. 105. — 386. 3. S. 59 und 285. — 386. 4. S. 162. — Jahrg. 1811. 386. 1. S. 97.

Guibo von Maier a. a. D. Thl. 1. S. 141.

<sup>(</sup>m) Posselt a. a. D. Jahrg. 1810. 286. 4. 6.39 unb 176.

<sup>(</sup>n) Guibo von Maier a. a. D. Ih. 1. G. 124.

lenburg abgetreten wnrbe; zugleich erhieft Er sonft noch verschiedene Ortschaften längst der Würtembergischen Landesgrenze; dagegen überließ Er an das Großberzogthum Hessen die an Dasselbe grenzenden Fürstlich Leiningenschen Aemter Miltenberg und Amordach mit einer Bevölterung von 15,000 Einwohnern, wornach dann der Zuwachs an Land, welcher dem Großberzogthum Baden in Gesolg des Wiener Friedens als Rata der bemeldten Destreichischen Abtretung zu Theil ward, zwar nur noch in einem Distrikt mit 30,000 Einwohnern bestand, der aber hinsichtlich der Contiguität und merkantilischen Verhältnisse für dasselbe von einem ungemein großen Werth ist.

## S. 5

Dies war die lette Aquisition, welche Carl Friedrich mahrend seiner hiefur so sorgsamen Regierung machte: der ganze Umfang seines Staats betrug nun über 280 Quadratmeilen, und hatte, mit Beirechnung der neuerdings erhaltenen 30,000 Unterthanen, eine Bevölkerung von 954,307 Gin-wohnern (0), deren Wohlstand durch Feststellung der aussern nachbarlichen Verhältnisse des Großberzogthums, und durch Einführung einer zeitgemäßen Versassung desselben zu beförbern, sich dieser eble Fürst bis zum Schluß seiner Regierung stets zur angelegentlichsten Sorge sepn ließ.

Diefe vaterliche Sorgfalt bestimmte Ibn auch feinen Rachfolger in ber Regierung bes Großbergogthums, feinen geliebten Entel, ben Erbgroßbergog

<sup>(0)</sup> Das Großherzogthum Baben topographisch seitziert, a.

bergog Carl, in nabere Renntnig ber Regierungsangelegenheiten ju feben, und ju bem Enb unterm 26. November 1808 ju verordnen, daß alle von 3bm, bem Großbergog, ausgebende Berordnungen in Gegenftanden von größerer Wichtigteit , welche 3. B. Die Landesverfaffung, Die oberfte Staatsverwaltung, die Finanggefete, und bie bo= bere Staatsbienerschaft betreffen, von bem Erbgroßbergog mitunterzeichnet werden follen (p); von Diefer Beit an finden fich bann auch bie berartigen Berordnungen, fo wie bie verfundeten Staat8= pertrage mit ber gedoppelten Unterschrift bes Grof. bergogs Carl Friedrich und des Erbgroß= bergogs Carl verfeben, ober auch wohl nur pon Diefem allein im Namen feines herrn Großpaters, bes Großbergogs, unterzeichnet.

<sup>(</sup>p) Großbergogl. Babifches Regierungeblatt vom Jahr 1808, S. 315.

#### V.

## Staatsvertrage mit ben Nachbarftaaten.

§. 1. Die verschiebenen Aquisitionen verrudten jedesmat bie Babische Landegarause, und dies gab zur Errichtung mehrerer Staatsverträge Anlaß; solche Berträge wurden gegichlossen §. 2. mit dem Großberzog von Bessen, §. 3. und bem von Murzburg; §. 4. 5. 6. 7. 8. 9. mit dem Konig von Burtemberg, §. 10. mit dem Kursten von hohenzollerns Sigmaringen, und §. 11. dem Schweizer Kanton Aarqau; §. 12. durch diese Berträge sind zugleich die mit den genannsten Rachbarn vorgewalteten singulären staatsern vorgewalteten fingulären staatsechtlichen Bershältnusse bis auf wenige herabgebracht worden.

#### S. 1.

Die ganber Maffen, welche Carl Friedrich in, Gefolg bes Reichsbeputations = Sauptichluffes vom 25. Februar 1803, bes Prefburger Friedens vom 26. December 1805, ber Rheinischen Bundesatte. vom 12. Juli 1806, und bes Wiener Friedens pom 14. Oftober 1809 überfam, verrudten jedes= mal bie Babifchen ganbesgrengen; bies gab gur Errichtung mehrerer Staatsvertrage mit ben Rachbarftaaten Unlag, die nun nach beendeter Darftellung der politischen Ereigniffen, mit welchen, bie Entstehung bes Großbergogthums gufammenbangt, in befondern Betracht gezogen werden muffen, ba burch fie die Babifchen gande in ein gu= fammenbangenbes Staatsgebiet tonfolidirt, ver-Schiedene Zerritorial - Austauschungen bewerfftelligt, gar manche nachbarliche Differengen ausgeglichen, und die Landesgrengen allenthalben festgestellet worben find.

Im Allgemeinen ift zu biefen Staatsvertragen ju bemerten, bag zwar ein jeder ber Rheinischen Bundesfürften in bem Urt. 34. ber Bundesafte bereits für fich, feine Erben und Rachfolger allen Rechten und Unfpruden auf Die Beligungen eines andern Bundesgenoffen entfagt batte, und baber teiner berfelben in ben Staaten eines Unbern fernerbin irgent ein Sobeiterecht ausüben, ober eine Bergutung fur bie fruber in ben Teutschen Reiche-Territorien fo baufig und mannichfaltig bestanbenen Berechtigungen ber Besteuerung, ber Bentfolge, bes Geleits, bes Schut = und Bilbfang = Rechts, ber boben Berichtsbarfeit, ber Lebenherrlichkeit u. f. w. in Unfpruch nehmen fonnte; daß man aber biefe allgemeine Bestimmungen nicht allenthalben für gureichend hielt, und es barum verschiedentlich gefcab, baff in biefen Staatsvertragen mitunter auch noch fpecielle Bergichtleiftungen auf einzelne Sobeiterechte und Unfpruche vorfommen.

#### S. 2.

Die erste Ausgleichung hatte mit bem Landgrafen von Seffen Darmstadt statt, an welchen Rurfurst Carl Friedrich in Gemäshelt der Bulaffung des S. 46. des Reichsbeputations = Recesses bie Ihm zugetheilte Reichstadt Wimpfen gegen andere für Baben genehmere Ueberlaffungen |vertauschte.

Alls im Berfolg die Rheinische Bundesatte im Art. 25. die Bestimmung gab, bag diejenige Reichsritterschaftliche Bestsungen, welche zwischen zwei Bundesstaaten lagen, unter diesen so gleich als möglich vertheilt werden sollen, wurde auch der erste derartige Theilungsvertrag mit dem nun Eroff-

Grofbergoglichen Saufe Seffen am 5. Dftober 1806 errichtet. Durch biefen Bertrag erhielt Carl Friedrich bie Souveranitat über ben Rurftlich Lowensteinischen Gleden Seubach, und ben Ritterschaftlichen Drt Lautenbach beibe am Main : augleich verzichtete ber Großbergog von Seffen auf alle Unfpruche, melde er aus bem Grund bes Bufammenhangs mit feinen Befigungen im Rraich= gau und ber umliegenden Gegend an bie Daffe ber Ritterschaftlichen Gebiete biefes Rantons formiren fonnte, und trat alle feine bieffallfige. Rechte an Baben ab, bas folche im Berfolg bei ber Theilung bes Ritterfantons Rraichgau gegen Die Krone Burtemberg geltend gu machen mußte; auch entfagte berfelbe allen Rechten und Anfpruden auf die fruber ichon unter Babifche Sobeit getommenen Grafflich Erbachischen Ortschaften Dogbronn, Rungenhach und Ritschweiher. Baben ertannte babingegen bie Guoveranitat des Großbersons von Deffen über alle übrige theils in ben Beflifchen Eigenthums = nnb Sobeitslanden, theils berfelben Grenze gelegene Reichbritterfchaftli= de Besigungen an; und verzichtete auf alle Rechte ber boben Berichtsbarfeit in mehreren Orten ber nun ber Seffifden Couveranitat untergebenen Grafichaft Erbach, bielt fich aber babei bie Bebnten und andere Grundrechte bafelbit bis ju einem tunftigen Arrangement ausbrudlich vor. (q)

Vier Jahre nachber, als Baden an bas Großberzogthum Beffen, ein an baffelbe grengenbes Gebiet mit einer Bevolkerung von 15,000 Ginwob-

<sup>(</sup>q) Beilage IX: nech bem Regierungsblatt bes Großbergogthums Baben vom Jahr 1807. Seite 3 bis 5.

wohnern abzutreten hatte, gab Carl Friedrich in bem am 8. Ceptember 1810 bieruber errichte= ten Staatsvertrag ben Bleden Beubach fammt bem Dorfe Laudenbach wiederum guruck, und trat die . bis babin ebenfalls unter ber Badifchen Sobeit ge= fandenen Fürftlich Leiningischen Memter Amorbach und Miltenberg, nebft bem Grundberrlichen Orte Umpfenbach, an biefen Rachbarftaat ab: getretene Diftrift enthielt zwei Stabte, funf Bleden, 35 Dorfer und 10 Sofe, und mar in tom= merzieller Sinficht fur bie Babifden Unterthanen jener Gegend, bes Mains megen, von befonderem Intereffe; bies ftestimmte ben mit gleicher Corgfalt auch fur bas Wohl feiner Sobeits - Unterthanen bebachten Catl Friedrich in Art. 5. bes vorbemeldten Staatsvertrage fich bie verbindliche Buficherung ertheilen ju laffen, » bag ber Großbergog won Seffen ben Daingoll zu Miltenberg fur bie » Großbergoglich Babifden Unterthanen ohne mechfel-»feitiges Ginverftannbif nicht erhoben und benfel= »ben auf ben babin fuhrenden Strafen feine Rom= merzial = Sinderniffe erregen merbe« (r), wodurch bann biefe unvermeibbare Territorial = Abtretung minder nachtheilig fur Baben geworben ift.

#### S. 3.

Mit bem Großherzog von Burzburg führte die Rheinische Bundesakte ebenfalls eine Werseinbarung über die Bertheilung ber zwischen ben beiberseitigen Staaten gelegenen Ritterschaftlichen Besthungen herbei; sie wurde burch einen am 17. Dtai 1807 errichteten Staatsvertrag bewerkstelligt,

<sup>(</sup>r) Beilage X. Aus bem Babifchen Regierungeblatt vom Jahr 1810. Seite 346 bis 350.

in beffen Gemaffheit ber Groffbergog von Baben bie Souveranitat über bie Ritter Drte Deffelbaufen, Soffetten und Marftadt, Die Ritterfchaftlichen Untheile an Ebelfingen, Dber= und Unterbal= bach, ben Martifleden Samburg und ben Gulicherberhof, fo wie die Burgburgifden Sobeit8= rechte im Schupfergrund und zwar namentlich zu Lengenrieben, Untericupf und Sachfenflur erbielt. Carl Friedrich erfannte babingegen in biefem Bertrag bie Couveranitat bes Grofbergogs von Burgburg über alle übrige fomobl im Ochfenfurter Bau, als langft ber Burgburger Grenge gelegene Ritterschaftliche Befigungen an: trat an biefen Furften bie Sobeit uber ben Lowensteiniichen Antheil an tem Orte Remlingen fammt Depentengen, beffen Freihof ju Altersheim und ben Furftlich Leiningischen Sof Deifenbach ab: und machte fich, jur Beurfundung feines fteten Beftrebens miffenschaftlichen Inflituten und milben Stiftungen in jeder Beife forberlich zu fenn, im Art. 9. verbindlich, bie Besigungen ber Univerpfitat und bes Julius = Sofvitals von Burgburg win bem Marttfleden Gamburg wie bie privilegirsteften Guter ber Großbergoglich Babifchen milben »Stiftungen behandeln, und biefefben nie barter wals biefe belegen , auch ihre Buts- Gefalle frei »beziehen zu laffen, fo wie auch biefen Stiftun= ngen ihren Untheil an ber Patrimonial-Jurisdiftion nin Gamburg unter langesberrlicher Aufficht gu »belaffen.a (s)

S. 4.

<sup>(</sup>s) Beilage XI. Mus bem babifden Regierungeblatt vom Johr 1807. 6. 101 bis 104.

#### S. 4.

Mit ber Krone Burtemberg gab es jur Berichtigung ber Babifchen Landesgrenze und zur Purififation ber beiberfeitigen Territorien von Bebietsvermischungen, Gigenthums = Rechten, Gefal-Ien u. f. w. am meiften ju vertragen; ichon gur Beit als die Reichsfriedens : Deputation in Regensburg fich mit bem Entschädigungsgeschaft befaßte, batten Baben und Burtemberg bafelbit burch ibre Bevollmachtigte ein wechfelfeitiges Taufch = und Epuration8 = Gefchaft eingeleitet, und baruber am 10. December 1802 eine Praliminar = Convention errichten laffen; biefes Befchaft murbe in ben Jahren 1804 und 1805 weiter ausgebehnt und fortgefest; als nun bie von bem Ronig von Burtemberg vermeigerte Abtretung ber Stadt Tuttlingen und bes am rechten Ufer ber Donau gelege= nen Theils bes Dberamts gleichen Ramens (t), ein gutliches Uebereinkommen mit bem Grofberzog von Baben über ein angemeffenes Mequiva-lent nothwendig machte, fo wurde bei ber Berbandlung bieruber zugleich jenes frubere Zaufch= gefcaft mit vorgenommen, und in dem am 17. Ottober 1806 amifchen ben beiden Sofen abge= Schloffenen Staatsvertrag zum Theil erlebigt.

In biefem Erften Staatsvertrag trat ber Grofiberzog Carl Friedrich an die Krone Burtemberg ab: die Stadt Tuttlingen mit bem obens gemeldten Oberamtsgebiet; die hoheit und Lebensberrlichfeit über die Reichsritterschaftliche herrischaft Mublheim an der Donau unterhalb Tuttelingen:

<sup>(</sup>t) P. A. Bintopy, ber Rheinische Bunb. Bb. 1. C. 145.
ollwo bie Burtembergische Berwahrungsurtunde nachzuseben ift.

lingen; bie Rechte und Anspruche an bie ju ben Breisgauischen Rloftern St. Blafien und St. Deter geborig gemefenen Schaffnereien zu Mengen und Biffingen mit allen ihren Gutern, Renten und Rechten im Konigreich Burtemberg ; Die Berrichaft Rongenberg oberhalb Tuttlingen; ben Babifchen Untheil an bem Bleden Grofgartach bei Seilbronn : bas fruber nach Frauenalb geborige Dorfchen Un= terniebelsbach; die beiden Orte Pfauhaufen unb Reuhaufen im Guben von Eflingen; und bie Unfpruche auf herrenalb und Reichenbach nebft beren Bugeborben; fobann bie Babifchen Pflegen au Eflingen, Schorndorf, Befigheim, Monntheim und Gebingen, mit allem mas barein gebort; auch verschiedene Gult = und Bebent = Gefalle, Lebenberrlichkeiten, Pfarrfage und Jagben in Koniglich Burtembergifden Gebieten und Bannen.

Der Ronig von Burtemberg trat babingegen an bas Großbergogthum Baben ab: ben im Art. 8. des Prefburger Friedens bemfelben gugefallenen Untheil am Breisgau (u), woburch eine fonft erfoberlich gewesene Musscheibung biefes Untheile abfallig geworben ift; ferner bas lints ber Brigach liegende Stadtgebiet von Billingen nebft ben Ortichaften Reubaufen, Dber-Efcach und Thierheim; bas Schlof Sponed in Breisgau mit allen beffen Bugeborben ; bie bem Ronigreich Burtemberg angeborigen Guter und Gefalle in ber Ortenau; bas Stabt= den Godsbeim mit ben Dorfern Dberader, Bahnbruden, Unterbwisheim und ber Salfte an Balbangeloch, fammtlich im Rraichgau; bie

<sup>(</sup>u) Suibo von Maier l. c. Th. 1. 8. 77.

bie Orte Grunwettersbach, Palmbach, Mutfchelbach und Rußbaum bei Durlach und Pforzbeim gelegen; Alt- und Reulußbeim am Rhein, Speier gegenüber; und Rordweil im Breisgau; fodann die Burtembergische Pflege zu Pfullendorf mit allen Zugehörden; auch fammtliche Altwurtembergische Kammer- Gefälle in den Altbadischen Landen, so wie sammtliche zum Burtembergischen Kirchengut gehörige Gefälle in den Alt- und Reubadischen Territorien, nehft verschiebenen einzelnen Zehenten, Gulten, Gutern, Leben-

rechten, Pfarrfagen und Jagben. (v)

Carl Friedrich erhielt in Diefen Mquifitionen einen vollständigen Erfat für jene Abtres tungen, burch bie er gegen ben Ronig von Burtemberg eine ungemeine nachbarliche Gefälligfeit bethatigte, ohne bas Interreffe feines Staats im geringften ju gefährten ; benn Tuttlingen und Dublbeim gewährten 3hm feine fchidliche Berbinbung mit ben Babifden ganben am Bobenfee, ba folche burch bie fublicher gelegene Landgraffchaft Rellenburg vom Ueberlinger = und Untern: Gee an bis gegen Die Donau binauf immer noch von bem übrigen Babifchen Staat getrennt blieben; babingegen ftellten diefe beide Orte fur Burtemberg die un= mittelbare Berbindung mit bem Rellenburgifchen ber, bas in bem Pregburger Frieden som Saufe . Deftreich an die Rrone Burtemberg abgetreten worben mar, und burch welches, befonders von Tuttlingen aus, ber Murtembergifche Sanbelsver- . tebr mit ber Schweiz theils auf ber Rommerzialfrage

Bintopp a. a. D. Bb. 1. S. 368 bis 372.

<sup>(</sup>v) Beilage XII. aus bem Babischen Regierungeblatt von 1806. S. 75 bis 82.

ftrage über Stodach nach Sernabingen, theile auf jener über Engen nach Schaffhausen fletähin febr lebhaft unterhalten worden ift.

#### S. 5.

Der Zweite Staatsvertrag, welcher zwischen der Krone Wurtemberg und dem Großherzogthum Baden errichtet wurde, hatte einzig die Wertheilung der zwischen diesen beiden Staaten gelegenen Ritterguter in den vormaligen Reichsritter-Kantonen Donau, Algau und Hegau, Nedarschwarzwald, Kraichgau und Obenwald zum Gegenstand; er wurde am 13. November 1806 gesichlossen, und durch ihn überkam Carl Friederich wdie Souveranität nach allen ihren Ausstüfspein, so wie sie der Art. 26. des Rheinischen Bunsbesvertrags sestsetzt und bestimmt, über folgende Mitterguter ausschließlich a nämlich

1. 3m Ranton Donau: über bas Ritterschaftliche

Dorf Billafingen:

2. Im Kanton Segau: über bie Herrschaften Baldsberg; Wornborf; Stetten unter Hofen; Schrozburg; Marbach; Langen=rain; Guttingen; Freubenthal; Ligge=ringen; Linz und Worblingen, diese lettere mit Ausscheidung der Zugehörde Beuern, welche an Burtemberg überwiesen ward:

3. Im Ranton Redar = Schwarzwald: über bas von Gemmingifche Gebiet im Sagen= fchieß, mit Neuhausen, Sobenwarth, Samberg, Schöllbronn, Steinegg, Dtublhausen, Leh-

ningen und Tiefenbronn:

4. Im Kanton Kraichgau: neben ben theils privativ theils in Gemeinschaft mit einem Ritterschaftlichen den Gutsbefiger bereits guftebenden Mitterorten, annoch über Meitenftein : Gichterebeim; Robrbach bei Ginsbeim; Beiler: Duren: Grumbach; Gundelsbeim; Gemmingen : Abelshofen mit Dammbof : Bod's ichaft; Ittlingen; Bifchofsbeim bem helmhof, Dber- und Unterbiegelhof; Sochbaufen; Saffelbach; Ehrftatt mit bem Gulenhof und Deuhauß, Flebingen, Si= dingen; Gulgfelb mit ber Ravensburg; Beerwangen; Babftatt mit bem Martines hof; Bollenberg; Nedar= Dublbach mit bem Schloß Guttenberg; Dichelfeld; Abersbach mit tem Rauhof; Rappenau; Dreichtlingen; Suffenbart; Ralbertsbaufen; Beinsbeim mit bem Bimmerhof und Roblhof; und Mengingen:

5. Im Kanton Obenwald: nebst ben in diesem Kanton gelegeneu, ben unter die Großberzoglich Babische Souveranität gekommenen Fürsten
theils ganz, theils in Gemeinschaft mit ein= und
anderm Reichkritter eigens gehörigen, dann den
als Inklaven anerkannten Ritterorten, — über Abelsheim mit den Wemmersbacher=, Damberger= und hergenstadter= hösen; über hungbeim; Merchingen mit dem Dornishof;
Sennfeld mit dem Volkshauserhof; Laiben=
stadt mit dem Lollnaishof; und über die halfte
der von Gemmingischen und von Iplinhardischen
Besthungen in dem Baden= und Würtembergischen Hoheits-Condominat Widdern an ber
Jart.

Alle biefe herrichaften und Orte tamen mit ihren Bubeborden unter bie Babifche Sobeit, und Burtem Burtemberg trat zugleich alle feine Hoheits - und Leben = Rechte auf biefelbe ebenso an Baben ab, als dieser Staat seine gleiche Rechte auf die übrigen, in dem vorbemeldten Staatsvertrag an Burtemberg namentlich überlassene Ritterschaftlichen Bestungen dieser Krone abgetreten hat; die eigenthumlichen Guter, Gefälle und Privatrechte blieben aber jedem der beiden Souverand wechselseitig ausdrücklich vorbehalten.

Wegen ben Herrschaften Homburg mit Stahringen, Stetten am kalten Markt, Mainwangen, Münchhof und hilzingen blieb die Auseinandersesung auf fernere Unterhandlungen ausgesest: bievon kam hilzingen nachmals durch den Staatsvertrag vom 31. December 1808, sämmtliche übrige Herrschaften aber durch jenen vom 2. Oktober 1810

auch noch unter die Babifche Sobeit.

Ein befonderes Augenmert richtete Carl Frie brich im Art. 8. bes Staatsvertrage vom 13. Dovember 1806 auf ben jum Furftenthum Leiningen geborigen Drt Schluchtern bei Beilbronn, ber burch bie an Burtemberg gefommene, benfelben umgebende Ritterote bes Rantons Rraichgau, gang ifolirt ward; binfichtlich biefes Orte »bebielt man plich Großbergoglich Babifcher Geits bevor, bag »fowohl Ihre Konigliche Dobeit in Militar = und wfonstigen Ungelegenheiten, als ber Surft von Leis nningen bei Transportirung feiner Ratural = In= ptraben nach feiner nachftgelegenen Rellerei Bil3= wbach nicht gefrantt, und Letterer fomobl, als wdie Unterthanen von Schluchtern biebei nichts »weiteres zu gablen angehalten werben, als bisber »bertommlich gewefen. Diefer Borbebalt bestimmte ben Ronig von Wurtemberg baju, bemfelben feinen

nen Bunich beigufügen : bag fowohl uber Schluchtern, als uber bas Sobeits = Rondominat Widdern, und das an biefes angrengente Babifche Dorf Ruch= fen, wo biefelben Berbaltniffe mie bei Schluchtern eintreten, von Seiten bes Großbergogs von Baben Die Souveranitat an die Rrone Burtemberg im Weg meiterer gutlicher Unterhandlungen überlaffen werben mochte: allein, fo geneigt anch Carl Friedrich ftetsbin bie Sand bagu bot, berlei Difftande, die die Adminiftration erschweren und bie Unterthanen beläftigen, nachbarlich zu befeiti= gen, fo fab Er fich boch bier burch bie gang befonbers vermidelte Berbaltniffe biefer Orte verbin= bert, bem. fo loblichen Bunfche bes Ronias au entsprechen; und fo blieb binfichtlich bes Ortes Schluchtern bie vorerwähnte Staatsbienftbarteit in ber vertragenen Beife fortbestebend. (w)

## 5. 6.

In bem Dritten Staatvertrag, ber am 16. April 1807 mit Wurtemberg zu Stand tam, wurden die noch unerledigten Punkte der altern Taufch und Purifitations Berhandlungen mit bes sonderer Umsicht und Genauigkeit erörtert; seine vorzüglichsten Bestimmungen sind indessen in den 55. 24, 40, 42 und 50 enthalten, sie seben die Land bestrenzen sest, welche unterhalb Pforzheim zwischen Enzberg und Durrn und oberhalb Pforzheim, bei der Wurtembergischen Amtsstadt Neuenburg beginnend, durch die Waldungen des Dobels bis zur Murg hinauf, dann weiters längst der Schönmungach

<sup>(</sup>w) Beilage XIII. aus bem Babifden Regierungsblatt von 1807. S. 27 bis 31.

mungach bis an ben Rniebis bin bierin vertra-

gen find.

Baben trat biebei verschiebene Balbbiftrifte, im Gefammtbetrag von 1976 Morgen nebit den Berrichaftlichen Gebauben und Butern auf bem Dobel von Burtemberg ab; und erhielt bagegen awar nur 1676 Morgen anderer Balbftude an ber Alb, biefe aber frei von allen Solzabgabs, bienftbarteiten , und mit ben in ben SS. 30 und 31 befonbers eingeraumten Berechtigungen, baf »ba » basjenige Solz, welches aus ben, burch Taufch an Baben abgetretenen Balbungen von biefem "Sof auf bem Allbflug funftig verflogt werben wwird, burch einen Theil bes Wurtembergifchen "Territoriums geht, - biefes Durchflogen frei nund ungehindert gefcheben tonne, und nie eine "Abgabe bafur verlangt werbe; « und baf "jum "Transport bes Solges aus ben an Baben abgestretenen 400 Morgen im Birichwald man fich "Babifder Seits bes von ba über ben Sirfchtopf van bie Eng führenden Wegs bedienen tann, ohne ndag Burtembergifcher Seits ein Unitand ober a hinderniß bagegen gemacht, noch eine Abgabe "bafur geforbert werbe; auch bag bas alfo verführt nwerbende Solz auf einem tonvenablen Plat Burntembergifchen Territoriums ausgesett, und von "ba meiters abgeführt merben fonne. "

Den in ben beiberseitigen Walbungen zur Baibe und zum Eferich berechtigten Burtemberaischen oder Babischen Unterthanen sind ihre Nechte,
so wie sie folche bis bahin ausgeübt haben, zin
den Sh. 29 und 43. des Vertrags ausdrücklich
vorbehalten, und diesem Vorbehalt ift im h. 45
die Erdffnung beigefügt, » damit die Waidberech-

» tigten

ntigten beruhigt und gefichtert fenn niegen, bag pfle burch bas jeweilige Balbverbangen in bem "Baibgang nicht gefperrt ober auch nur beengt senen, fo wird Großbergoglich Babifcher Seits bie Berficherung gegeben, bag, fo oft ber Sall »bes Berbangens eintreten wirb, man es nach "Altensteig befannt machen, einen Deputirten von "ber Burtembergifchen Baibgenoffenschaft beigiewben', und biefem bie Mothmenbigfeit bes Berubangens, fo wie den Umfang bavon zeigen, auch ndie nothige Deffnung jum Durchtrieb ber Scerbe pauf bie Baibe und an bie benothigten Bronnen mit bemfelben bestimmen werde; und bag uber-»baupt fowohl in Unfehung des Berbangens felbit, vals in Bestimmung ber Dauer beffelben folche "Daaf gehalten werden foll, daf immer noch bin-"langliche Baiben fur die Diebheerben ber Balb= berechtigten offen und ungebannt bleiben. «

Man erkennet aus diesen Bertrags Bestimmungen, daß Carl Friedrich, so sehr er auch darauf bedacht war, das Interresse seiner Kammer-Forste durch Aquisitionen der gemeldten Floße und Transport Rechte zu fördern, dennoch selbst als souveranger Großberzog sortsubr, jede Privat-Berchtigung sogar auswärtiger Unterthanen in denselben, wenn solche auch gleich nach den Grundsthen der Forstpolizei nicht fortbestehen sollte, als ein gefriedetes Eigenthum anzuerkennen und aufrecht zu erhalten; eine Handlungsweise, welche eben so hoch den Fürsten ehret, als da, wo das Interesse der Kammer mit dem der Privaten in Collission kömmt, Lestere gegen die Besorgnisseiner Benachtheiligung ihrer Gerechtsame sichert.

Im übrigen vergichteten bie beiben tontrabirenben renden Hofe wechselseitig auf alle Jagb-Rechte, welche Burtemberg wegen den Altwurtembergischen Banben in dem Badischen Gediet, und Baden in dem Umfang der Altwurtembergischen Staaten früber angesprochen und ausgeübt hatten; deßgleichen auf alle Geleitsrechte ohne Ausnahme; nüberhaupt nauf alle Staatsdienstbarkeitsrechte, welche einer woder der andere Hof etwa bisher in den Staaten ndes andern hergebracht haben mogte, mit Ausnahm bes Floßrechts, welches keinen Gegensftand der damaligen Unterhandlungen ausgemacht

»hat.« (x)

Das bier ermabnte Flogrecht ift in jenem Wildbader Bertrag begrundet und genau bestimmt, welchen Carl Friedrich gleich in bem erften Jahr feiner Regierung gur Emporbringung bes Pforzheimer Solzbandels mit bem Bergog von Burtemberg abgefchloffen bat; biefer im Jahr 1747 errichtete Bertrag febet feft, baf bie in bem gwi= ichen Martgraf Rubolph von Baben und Graf Ulrich von Burtemberg unter ber Bermittlung ber Reicheftadt Seilbronn im Jahre 1342 gu Stutt= gart über bas Berftogen bes Bimmerholzes und ber Dielen ju Stand getommenen Bergleich bereits geoffneten Blogftragen auf ber Burm, Magold, Eng und bem Redar auch ewig gum Scheiterholgflogen offen fteben, und alles Boll = und Blusgeld in nieberer Bestimmung bleiben foll. (y)

5.7.

<sup>(</sup>x) Beilage XIV. aus bem Babifchen Regierungsblatt von 1807. S. 109 bis 123.

<sup>(</sup>y) Freiherr von Drais, Geschichte ber Regierung und Bilbung von Baben unter Carl Friedrich. Bb. 1. S. 240. 30 h. Aug. Reuß, Debuttions und Urtunden Samms lung; ein Beitrag zur Teutschen Staatekangtei. Bb. 1, S. 331, almo ber Bergleich von 1342 abgedruckt ift.

5. 7.

Der Bierte Staatsvertrag murbe burch bie im Urt. 24. ber Rheinischen Bundesafte enthaltene Bestimmung veranlagt, bag bas vormals Rurmaingifche, bem Gurften von Galm : Reiferfcheid gur Entschäbigung zugetheilte Umt Rraut= beim, foviel bavon auf ber linten Geite ber Jart gelegen ber Dobeit bes Ronigs von BurtemBerg, ber auf ber rechten Jartfeite liegenden Theil beffelben aber der Sobeit bes Großberjogs von Baden untergeben fenn foll: ba biefe Bestimmung ebenfo gut im mortlichen als im fatiftifchen Ginn verftanden werden tonnte, fo achteten bie beiben Souverand es fur geeignet, im Interreffe ber fonft in ihren Gemartungen getrennten Gemeinden burch einen am 23. April 1808 bieruber errichteten befondern Staatsvertrag festgufeben , bag n bie Bemartungen ber auf ben beiben Ufern ber Jart pliegenden Gemeinden Klepfau, Rrautheim im "Thal, Alt = Rrautheim, Gomersdorf, Marlach und "Bingenhofen bie funftige Landesgrenge zwifchen beiden Bundesftaaten an biefem ihrer Berubwrungspunkte bilden, und auf folche Urt alfo bie mgange Bemartung ber auf bem linten Sartufer ngelegenen Orte Alt = Rrautheim und Marlach ber stoniglich Burtembergifchen Souveranitat, und "die Bemartungen ber auf bem rechten Ufer bicfes »Bluffes liegenden Gemeinden Rlepfau, Rrautbeim im Thal, Gomersborf und Bingen= »bofen der Großberzoglich Babifden Dberbo-»beit untergeben fepn follen ;a bierdurch verschaffte Carl Briedrich auch biefem Theil ber Landes= grenze feine vollige Berichtigung , und befreite gu= gleich diefe vier Ortschaften von bem ihrem Gemeinbs= .

meindemefen bevorgestandenen Uebel der Gemar-

## 5. 8.

Die hobeitsrechte in Dberschwaben maren früberbin in gar mancherlei Beise gestaltet; bies gab nun zu häufigen Irrungen unter den neuen Souverans Anlaß, zu deren hebung Carl Friedrich mit dem Konig von Burtemberg am 31. Decemb. 1808 ben Funften Staatsvertrag abschloß.

Burtemberg ertennet in bemfelben bie Couveranitat bes Großherzogthums Baben über bie Berrichaft Silgingen an; befgleichen über bie gur= ftenberg = Beiligenberg = und Dofffirchifden Orte Sentenbart und Reute; bie Peterhausischen Orte Sauldorf und Roth; die Sobenbowischen Drte Sobenftetten, Ehingen und Ctarts: brunn nebft bem Sagelenshof; uber bie Serrfcaft Blumenfeld; bie fammtliche Mainauifche Orte; bas gange Gebiet ber ebemaligen Reichsftadt Ueberlingen mit Musnahm bes Um= tes Gernabingen; und uber bie Sofe Alt= und Reu Dornsberg, Grundelbruch und Dbergablingen : fobann entfagte Burtemberg feinen Sobeiterechten und Unfpruchen auf die Infeln Mainau und Reichenau, auf bas Dbervogteis amt gleichen Namens, bas Umt Boblingen, und bie Berrichaften Debningen und Rielafingen ; ferner uber bie gange Burftenbergifche Berrichaft Do= benbowen; bie Mainauischen Orte Ballhaufen und Dingelsborf; und uber Urnau auf beiben Seiten ber

<sup>(</sup>z) Beilage XV. aus bem Babifchen Regierungsblatt von 1809. S. 9 bis 11.

ber Mach; über Abelereuthe und Tepfenbart; und über fonft einzelne Drte ber Grofbergoglich Babiichen Staaten. Much überließ bie Rrone Burtemberg an Baben tie volle Souveranitat über ben Fürstenbergischen Patrimonial Drt Schlatt am Ranben; bie Sofe Sohnigebof und Dul-Teraberg; und über bie am Redar gelegenen in ber Steiner Marfung inflavirten Ritterguter Dreftened und Lobenbach ; ber Ronig ertlarte gugleich, allen Lebensverband, welcher bei einzelnen Dbjetten etwa bestanben baben mochte, fur aufgeboben, und bebielt fich lediglich bie in biefen Berrichaften, Orten und Sofen befindliche Patrimonial = und Privat = Rechte, Gefalle und Reali= taten, Jagben u. f. m., welche ber Rrone Burtemberg ober ihren Rorporationen als Gigenthum, ober aus fonft einem Titel auftanbig waren, vor : nebftdem verpflichtet Er fich noch, bem Groffergoglich Babifchen Saufe 120,000 fl. zu bezahlen, und perschiebene ben Beren Martgrafen von Baben, Gobnen bes Groffbergogs, ale Befiber ter pormaligen Reichsftifter Salem und Deter 8= baufen geborige Capitalien an Diefelbe gurudaugeben.

Carl Friedrich erkannte dahingegen die Souveränität des Konigs von Murtemberg über die Herrschaften Stetten am kalten Markt, Monchbof und Mainwangen an; defigleichen über das Ueberlingische Amt Sernadingen; und die beiden Hohe Renhof und Grollhof bei Heilbron; sodann entsagte Er seinen Hoheitsrechten und Ansprüchen über die Königlich Burtembergischen Orte Defingen, Sundhausen, Bissingen, Schwenningen, Thueningen, Obertrossingen, Schura, Kirnach, Mühlbausen,

baufen, Thalheim, Busborf, und über fonft einzelne Drte bes Ronigreichs. Much überließ Er an Diefen Staat die volle Souveranitat uber bie Berrichaft homburg mit Stabringen, und ben bei Ruchsen an ber Jart gelegenen Sof Dippach: ber Groffbergog crtfarte babei ebenfalls allen Leben8verband, welcher bei einzelnen Objetten etwa beftanden haben mochte, fur aufgehoben, und behielt fich nur die in biefen Berrichaften, Orten und Bofen befindlichen Patrimonial - und Privat Rechte, Gefälle und Realitaten, Jagben u. f. w. vor, welche bem Groffberzogthum Baden oder deffen Rorporationen als Gigenthum ober aus fonft einem Titel zuftandig maren.

Carl Friedrich unterließ es nicht, in biefem Staatsvertrag geeignete Borforge ju Gunften bes tommerziellen und Bewerbs = Berhaltniffes ber Stadt Ueberlingen gu treffen ; befigleichen gu Sicherung bes freien Rommerzialzugs auf ber von Pforgbeim nach Bretten burch bas Burtembergifche Bebiet führenden Strafe bei bem Rothenberger Sof und der Ruither Martung; und binfichtlich des Drts Gundhaufen im Rorden ber Donau, welches nebft bem Boll damals ju 2/3 an Baden geborte:, bagegen verstattete Er auf ber gwiften ben Berrichaften Silfingen und Rielafingen führenben Schafbaufer Strafe zwifden Gingen und Gottmandingen ber Rrone Burtemberg einen freien, mit teinem Boll beidrantten in : und auslandischen Rommergialgug. Allein bie balb nachber eingetretenen Ereianiffe loften die biesfallfigen Stipulationen burch bie Bereinbarung der in benfelben einbegriffenen Burtembergifchen Gebietstheilen mit dem Großbergogthum Baden wiederum auf, und barum ift eine " eine weitere Darlegung derfelben bier nicht erfoderlich. (a)

### \$ .9.

Diese Ereignisse bestanden in ben Arrangements, welche der Wiener Friede vom 14. Ottob. \$809 zwischen beiden Staaten auß neue herbeiführte. Die Krone Burtemberg hatte nämlich, wie bereits gemeldet worden; an das Großherzogthum Baden einen an dasselbe angrenzenden Landesbistrikt mit einer Bevölkerung von 45,000 Ginmohnern abzutreten, und nach dem bestimmten Anssinnen des Kaisers Napoleon diese Abtretung vorzüglich in Oberschwaben also zu bewerkstelligen, daß daselbst die bestandene Unterbrechung der Babischen Lande durch das Wurtembergische Gebiet völlig beseitiget werde; hierüber wurde nun am 2. Ottober 1810 der Sechste Staatsvertrag mit dieser Krone abgeschlossen.

Der König trat in bemfelben vor allem an bas Großherzogthum Baben zur herstellung seiner Contiguität ab: bas Oberamt Stockach mit ben baran stoßenden Orten Biesingen, Oberbaldingen, Desingen und Sundhausen Würtembergischen Antheils, welche zum Oberamt Tuttlingen geschlagen waren. Dieser Landesdistrift war zusammengesett, aus ber vormals Destreichtschen Landgrafschaft Mellenburg mit den Städten Stockach und Radolphzell; aus dem vormals Ueberlingischen Amt Gernadingen; und den ehehin zum Reichsritterkanton hegau gehörig gewesenen herrschaften Bodmann, Oohen-

<sup>(</sup>a) Beilage XVI. aus dem Babifden Regierungsblatt von 1809. G. 13 bis 22.

Sobenftoffeln, Sobenfraben, Schlatt un ter Rraben, Langenstein, Millingen, Barenberg, Steislingen, Beilsberg, Ranbed, homburg mit Stahringen, Mainwangen und Dunchhof mit ihren zugehörigen im Staatsvertrag vom 13. November 1806 Urt. 1. und 7. benannten Dorfern und Sofen: burch bie Mauisition Diefes Diftrifts murbe ber Bufammenbang ber Babifchen Lanbe am Bobenfee vollig bergestellt, eine fernere Vorforge zu Sicherung bes tommerziellen und Gewerbsverhaltniffes ber Stadt Ueberlingen bezüglich auf ben Safen zu Gernabingen überfluffig, ber Boll zu Gundhaufen fo mie Diefer Ort felbsten gang mit Baben vereinigt, und ber amifchen Singen und Gottmanbingen fur Durtemberg bestandene freie Rommerzialzug abfällig.

Die weiteren Abtretungen welche ber Ronig machte, find langft ber Landesgrenze gerftreut: Baben er= bielt namlich oberhalb Dofffirch bie fruber gum Rittertanton Segau geborigen Serrich aften Buchbeim, Gutenftein, Bermag, Rallenberg und Stetten am falten Martt; fodann die Orte Ablag, Altheim, Engelswies, Saufen im Thal, Reibingen, Rufplingen, Dber= und Unterglasbutte, Schwennin= gen, Beinftetten, Sartheim und Langen= brunn; ferner oberhalb Billingen bie Orte Schabenbaufen, Bifchbach, Sinfingen, Rappel, Rieder-Efchach, Dauchingen und Beilersbach; meiterhin, oberhalb ber Ringig bie Stabte hornberg und Schiltach mit ben Staben Brigad, Buchenberg, Gutad, Rirnad, Rurnbad, Ronigsfeld, Langenichiltad, Mondweiler, Petergell, Reichenbad, Stod

Stockburg, Beiler und Thennenbronn, bas Lebengericht Schiltach und St. Georgen, mit ihren Zubehörden; sodann bei Pforzebeim und Bretten, nebst Riefelbrunn, Deschelbrunn und bem Burtembergischen Antheil an Riernbach, ben Ort Ruith mit bem Rotenbergerhof, wodurch ber hier für Baden bestandene freie Rommerzialzug nun tonsolidirt ward; und oben an der Tauber den Burtembergischen Eigenthums-Untheil an Oberbalbach, und Unterbalbach.

Alle biefe weitere Abtretungen maren indeffen fur Burtemberg nichts anderes, als gleichvolle Gebiets = Austaufchungen gegen bie von ber Rrone Baiern erhaltenen Territorial = Mquisitionen; allein die Abtretung bes Dberamts Stodach ergriff uberbies auch noch fein tommerzielles Interreffe in biefer Gegend fomobl im allgemeinen, als vorzug= lich ben Murtembergifchen Sandel nach ber Schweiz auf zwei febr gelegenen . Rommergial = Strafen : um die bieraus zu beforgenden Rachtheile gu befeitigen, forberte ber Ronig, bag Baben fic nunter ber Garantie bes Raifers von Frankreich, pverbindlich mache, die Burtembergifden Unternthanenbei ihrem Sandel und Wandel burch bas ab: agetretene Dberamt Stodach mit erweislich Burtem: "bergifden Drobutten ben Groffbergoglich Babifchen Unterthanen und Produtten gang gleich gu be phandeln, und mithin von ben Burtembergifchen "Unterthanen nicht mehr Boll und andere Abga-»ben erheben ju laffen, als von ben eignen; auch bie am 2. Ottober 1810 auf ben Routen von » Tuttlingen über Engen und Thaingen nach "Schaffbaufen, und von Rieblingen ober Mengen i ber

nuber Doffirch und Stodach nach Rabolphiell pbestehenden Bolle rudfichtlich ber Roniglich Burntembergifchen Unterthanen ohne mechfelfeitiges » Einverftandnig nicht zu erhoben, und benfelben wauf diefen Strafen feine Rommergial = Sinder= niffe gu erregen.a Carl Friedrich, von jeber gewohnt, feine teutsche Rachbarn als Ditglieber einer Familiegu betrachten, und barum ftete geneigt, benfelben gleiche Rechte mit feinen Unterthanen zu verftatten, übernahm in dem Urt. 13. bes errichteten Staatsvertrags biefe Berbindlichfeit, und ficherte baburch feinen neuen Unterthauen ben Burtembergifchen Transito = Sandel nach der Schweiz anf ben beiden bemelbten Rommergial-Straffen, nebft bem wohlthatigen Ginflug ben berfelbe auf gar manche Bewerbe verbreitet. (b)

#### S. 10.

Mit bem Fürsten von Hohenzollern=Sig= maringen wurde aus Anlaß ber Bertheilung ber Reichsritterschaftlichen Bestungen an ber Do= nau, unter ber Bermittlung ber Kaiserlich franzosischen Einweisungs=Commissarien, am 19. Rovem= ber 1806 ein Staatsvertrag abgeschlossen, in welchem dieser Fürst » auf die Mitansprache an die »Hoheit des Ortes Billafingen, zu welchem er mit »Baben Grenz=Nachbar gewesen « verzichtete; ber aber sonst teine Territorial=Beranderung tras. (c)

S. 11.

<sup>(</sup>b) Beilage XVII. aus bem Babischen Regierungsblatt von 1810. S. 339 bis 346.

<sup>(</sup>c) Grofherzoglich Babifches Regierungeblatt vom Jahr 1812.

# S. : 11.

Auch mit ber Regierung bes Schweizer Rantons Margau errichtete Carl Friedrich zur Ordnung ber nachbarlichen Berhaltniffe beiber Staaten am 17. Sept. 1808 einen Staatsvertrag.

Deftreich batte im Urt. 2. bes Luneviller Friedens bas Kridthal und alle feine übrige auf ber linten Rheinseite gwischen Burgach und Bafel gelegene Belibungen an bie frantische Republit abgetreten, und biefe fich die weitere Ueberlaffung an die Schweis vorbehalten (d); bem Ranton Margau murden nun Diefe abgeriffenen Bestandtheile bes' obern Breisgans einverleibt, und ba ber Rurfurft von Baben im Urt. 8. bes Pregburger Friedens von bem Saufe Deftreich bas übrige Breisgau abgetreten erhielt, fo fuchten nun biefe beiben Rachbarftaaten bie burch bie Trennung bes Fridthals von bem nubrigen Breisgau fowohl in Unfebung ber lan-"besherrlichen Gerechtsamen, als bes pormaligen "Landesverbands, auch Gemeinbs = und Stiftungs = "Bermogens beider gander, veranberten Berbaltniffe burch gemeinschaftliches Ginverftandniß feft zu benftimmen ; « fie errichteten gu bem End jenen Staatsvertrag, ber binfichtlich ber Landesgrenge im S. 1. bie Bestimmung enthalt: bag "amifchen bem Großbergogthum Baben und bem Ranton Margau ber Thalmeg bes Rheins die Landes: ngrenze ausmache; unter ber Benennung des Thalmmegs bie größte Tiefe bes fliegenben Stronis pverftanden merbe; und ba, mo beide ganber burch "Bruden über biefen Blug gufammenbangen, einem wieden Sanbesberen bie Bandeshoheit auf Diejenige » Salfte

<sup>(</sup>d) Guibo von Maier a. a. D. Ihl. 1. S. 3. Urt. 2.

»Salfte berfelben zustehen foll, welche sich mit »feinem Gebiet auf ber namlichen Rheinseite be= »findet. «

Was bas Gigenthum biefer Bruden und Des Brudengelbs betrifft, fo murbe bas ber Brude. und bes Brudengelbs ju Raiferftuhl ausschließ= lich Baden angeborig, jenes ju Laufenburg, Gadingen und Rheinfelden aber als biefen Stadten gu= ftandig erklart; ebenfo ift ber Baffergoll in Raiferstuhl fernerhin als ein Großberzoglich Babifches Gefall anerfannt, babei aber festgefest, bag berfelbe fomobl an bem Drt als nach bem Tarif wie bisber bezogen merbe; babingegen machte ber Ranton Margau fich verbindlich ben Baffergoll von ben ju Rheinfelben auf bem Rhein auf= und abfahrenden Waaren auf feine andere Urt, und von feinen andern Wegenstanden zu beziehen, als zur Beit gefchab, ba bie Stadt Rheinfelden noch einen Theil bes Breisgaus ausgemachet bat; auch wurde vertragen, bag auffer ben übrigen bamals bestandenen, und jedem ber beiben Staaten nach bem Befteftand verbleibenden Rheingollen auf feiner Rheinseite, fo weit fich bas Grofberzogliche Gebiet auf ber einen, und bas Margau= iche auf der andern als Grengen erftreden, ohne beiderseitige Einwilligung neue errichtet werben fonnen.

Nebst biesen privatrechtlichen Gefällen besteben an jener Rheinstrecke noch verschiedene Kaiseroder landesherrliche Hauptzblle, und hinsichtlich dieser ist in den SS. 6, 7 und 8 des Staatsvertrags die besondere Bestimmung enthalten, daß »von jenen Waaren, welche über Rheinselden nach »Waldshut, oder über Waldshut nach Rheinsel-»ben

wben geben , ber nach ben bisberigen Darifen nau beziehende Boll unter ben beiden Landespherrichaften über Breisgan und Fridthal au ngleichen Theilen getheilt werden foll; von jenen "Baaren bingegen, welche ibren Weg uber Rhein-"felben nach Frid, ober über Frid nach Rheinpfelben nehmen, Die Margauische Regierung zwei "Drittheile und die Breisgauifche Landesbertichaft nein Drittheil gu beziehen habe; ber Laufenbur= nger hauptjoll aber von ben aus bem Groffbernaogthum Baden in ben Ranton Margan geben-"ben Baaren ju Rlein = Laufenburg, und von ben wans bem Ranton Margan in bas Groffbergogthum "Baben gebenden Baaren ju Groß - Laufenburg nentrichtet werbe, und ber baberige Boll = Ertrag »berjenigen Landesberrichaft ungetheilt verbleibe, wauf beren Bebiet er erhoben wird; ber Beleits-» zoll in Laufenburg babingegen furs Runftige gur »Salfte bem Ranton Margau, Die andere Salfte naber ber Breisgauischen Landesberrichaft aufal-»len foll. «

Auch sichert der errichtete Staatsvertrag wegen der Rheinschiff-Fahrt den Bewohnern beider Meinuser völlig gleiche Nechte zu; schütt die bestehenden Rheinüberfahrten, ausser welchen jedoch in teiner Gegend des Rheins ohne die Beistimmung beiderseitiger Landesregierungen neue einz geführt werden tonnen; erläft über die Fischerei auf dem Rhein, und davon zu bezielenden Gefälle aussührliche Bestimmungen; giebt das Wermögen und die Gefälle der beiderseitigen Gemeinden und frommen Stiftungen in dem andern Staat wechselseitig zum Bezug frei; verordnet, daß die vormals vereinten Stadte Groß und

Rlein=Laufenburg wöllig getrennt, und die Wertheilung bes Gemeinds Wermögens und Gefälle, so wie des Rirchenschapes und Stiftungs Wermögens zu zwei Drittel fur Groß Laufenburg, und zu einem Drittel fur das Babische Rlein-Laufenburg vollsühret werden soll; und sepet die studierenden Junglinge aus dem Fridthal wieder in den Genuß jener Stipendien auf der Universität Freiburg ein, wozu sie nach den Stiftungsbriesen berechtigt sind. (e)

Auf diese Beise ftellte Carl Friedrich die freundschaftliche Berbindung des durch den Luneviller Frieden in sich getrennten obern Breisgaus wiederum ber, die bis dabin, jur Gefahrde des beiberseitigen Interesses, nur allgu lang gestoret mar.

#### S. 12.

Alle biefe Staatsvertrage beurfunden', wie raftlos Carl Friedrich barauf hinarbeitete, fein Groffbergogtoum gu fonfolidiren, Die Grengen beffelben allenthalben festzustellen, und foldes bon frembberrifchen Gebiet8 - Bermifchungen zu entlebigen; fie bewähren zugleich, baf biefe fo verdienft= liche Bemühungen bes forgfamen Groffberjogs vom beften Erfolg gemefen find, und baf Derfelbe uberbies babei die mit ben Rachbarstaaten vorgewalteten fingularen faatbrechtlichen Berhaltniffe bis auf wenige berabgebracht, auch gegen die Berechtigun= gen, Die Er in biefen Bertragen verfchiedenen Greng= nachbarn einraumte, feinem Groffbergogthum anbere abnliche Gerechtsame im Ausland ju fichern VI. gewußt bat.

<sup>(</sup>e) Beitage XVIII, aus bem Babifchen Regierungeblatt von 1809. C. 289 bis 303.

#### VI.

# Brengen bes Großberzogthums; feine Inclaven. Umfang feiner auffern Staatsverhaltniffe.

§. 1. Die Grengen bes Großherzogthums find burch offentliche Atte bestimmt, die fur die §. 2. Weft= §. 3. Rorb= und §. 4 Norbosts, so wie §. 5. fur die weitgebehnte Oft= und §. 6. die Sub-Grenze hier genau angezeigt werden. §. 7. Baben hat noch 'einige Bestoungen in ben teutschen Rachbarstaaten, so wie §. 8. diese innerhalb bes Großherzogthums; §. 9. auch bestehen einige Condominate mit Wurtemberg und hessen; besgleichen §. 10. babische Berechtigungen im Ausland, und §. 11. ausländische in Baben. §. 12. Umfang der aussern Staatsverhaltnise des Großherzogthums.

# S. 1.

Das Ergebnis biefer so verdienstlichen Bemuhungen Carl Friedrichs last sich in eine turze Darstellung der am Schluß der Regierung dieses Bursten vorgewalteten nachbarlichen Werhaltnisse bes Großberzogthums zusammenfassen, mit welcher zugleich eine Rachweisung der staatsrechtlichen Fundamente dieser Werhaltnisse verbunden werden kann, die hier um da erforderlicher wird, als insbesondere die Abmarkung des Großberzogthums von seinen Nachbarstaaten theils durch Friedensschlusse, theils durch die Rheinische Bundes Alte, theils durch jene Staatsvertrage bestimmt ift, welche so eben der Reihe nach angeführt worden sind, und sohin auf sehr verschiedenen Grundlagen beruhet.

#### S. 2.

Bur Weftlichen Grenze bes Babifchen Staats von bem Bafler Gebiet an bis gegen Worms binab

binab bestimmt der Art. 6. des Lüneviller Friebens den Thalweg des Mheins, und da die frankische Republik in diesem Friedensschluß allem Besit jeder Art auf dem rechten Rhein-User entsagt hat, so bestehet auf dieser langen Grenzlinie nur die Wasserscheide dieses Stroms als Badische Landesgreuze gegen Frankreich. (f)

Im Norden, vom Rhein ausgehend bis jum Main unterbalb Freudenberg, beruht die Grenze amifchen Baden und bem Groffbergogthum Seffen auf verschiedenen Bestimmungen: baburch. ber Reichsbeputations = Recef im G. 5. bie Pfalgifchen Memter Labenburg und Beibelberg an Baden überweifet, ift die vormals Pfalgifche Lanbesgrenge langft ben Bemarkungen von Ririch= gartsbaufen, Sebbesheim und Laubenbach an ber Bergftrafe, burch ben vorbern Dbenmalb bei Schonau an ben Redar berab, und an biefem Blug bis gegen Cberbach binauf zur Breng. icheibe biefes, Rachbarftaats geworden; von ba, bis jum Main binuber, gwifchen Miltenberg und Beubach, bestimmt ber Urt. 24. ber Rheinischen Bundes - Afte Die Grengorte bes Fürstenthums Leiningen auf diefer Linie gur Landesicheibe, indem er bies Furftenthum ber Babifchen Souveranitat untergibt; im Berfolg gab ber mit bem Groffergogthum Seffen am 8. September 1810 errichtete Staatsvertrag biefer Grenglinie eine anbere Rich= tung, anderte folche burch die Abtretung ber Leiningischen Memter Umorbach und Miltenberg bei bem Orte Dumbach ab, und fuhrte fie an ber Beffeite von Rippera und Gerolshahn zur Mil=

<sup>(</sup>f) Guibe von Maier a. a. D. Thl. 1. S. 5. Urt. 6.

Miltenberger Strafe bei Dorlesberg bin, und von ba unterhalb bem Stabtchen Freudenberg an ben Main.

# 5. 4.

Die Nord-Deftliche Grenze wied einzig burch ben Urt. 24. ber Rheinischen Bundes = Ufte nor= mirt, welcher bie Besitungen ber Furften und Brafen von Lowenstein = Werthbeim auf ber linten Seite bes Mains, und jene bes Furften von Salm-Reiferscheib im Diten ber Tauber, ber Babifchen Souveranitat untergibt: hiedurch murbe ber Dain von Freudenberg bis ober Bettingen binauf Die Grengscheibe zwischen bem Großberzogthum Baben und ben gurft Drimatifden Befigungen auf ber rechten Seite beffelben; von ba, bis gur Strafe, Die von Tauber - Bifchoffsheim nach Burgburg giebet, bilben bie Bemartungen ber Werthheimischen Grengorte, von bem Dorfe Gerch 8= beim aus aber bis nach Bilchband jene ber gurftlich Salmifchen bie Grengscheibe gegen bas Großbergogthum Burgburg.

# S. 5.

Die weitgebehnte Dft-Grenze des Babischen Staats, von ber Tauber an bis zur Donau, und bann in mancherlei Beigungen bis zum Bosbensee hinauf, wurde durch die, in dem kurzen Beitraum von vier Jahren, mit der Krone Würtemberg abgeschlossene sechs Staatsverträge sestgestellt: so erhielt die Grenze an der Tauber durch die in dem Staatsvertrag vom 2. Oktober 1810 gemachte Abtretung der Burtembergischen Antheile an Obers und UntersBallbach ihre Berichtigung; jene

jene an ber Jart langk ber bortigen Bestung des Fürsten von Salm = Reiserscheid = Krautheins wurde durch den Staatsvertrag vom 23. April 1808 naher bestimmt; und von da bis zum Nescharbein vom 13. November 1806 enthaltene Theis lung der Ritterorte des Kantons Obenmald, sobann durch die in dem Staatsvertrag vom 31. December 1808 wechselseitig gemachten Abtretungen des Dippacher Hofs bei Ruchsen an Würtemberg, und der Ritterguter Prastened und Lobenbach an Baden, so wie durch die barin verordenete Berichtigung der Steiner Markung gegen Kos

derdurn, ihre fefte Abmarfung.

Die Landesgrenze am Dedar bis gegen Wim= pfen, und von ba burch ben pormaligen Ritter= Ranton Rraichgau bis nach Eppingen bin, ift in bem Staatsvertrag vom 13. November 1806 neu gezogen, und wird burch bie Bemarkungen ber an Baben überwiesenen Mitterorte Suffenbardt, Mublbach , Guttenberg , Seinsheim , Rappenau, Drefchflingen, Grumbach, und Gemmingen abgeichieden; jene von Eppingen gegen Bretten und bis gur Eng, bann binter Pforgbeim bin bis jur Burtembergifden Umteftabt Reuenburg, bestimmt theils eben biefer Staatsvertrag burch bie Uebermeifung bes Ritterschaftlichen Ortes Gulafelb und bes Gemmingifchen Gebiets im Sagenichieft an Baben, theils ber Staatsvertrag vom 2. Dftober 1810 im Art. 3. burch bie Abtretung von Riernbach, Ruith nebft tem Rotenbergerhof, Ricfelbrunn und Defchelbrunn; und bie Grenze von Meuenburg aus burch bie Walbungen bes Dobels bis jur Durg binguf, bann weiters langft ber Shon=

Schonmungach bis jum Kniebif, ift in dem Austauschvertrag vom 16. April 1807 regulirt.

Dom Rniebig aus an Schiltach und Dillingen vorbei bis zur Dongu oberhalb Tuttlingen ; bann rechts biefes Bluffes bis unterhalb Friedingen bem Burtembergifchen Bebiet gegenuber; und von ta links ber Donau an ber gurftlich Sobengollern - Sigmaringifden Umtsftadt Beuron vorbei, über ben Sart bis gu Sartbeim binauf; bann über Beinftetten, Stetten am falten Martt und Rufplingen an bie Donau gu= rud; und rechts berfelben unterhalb Guttenftein uber Engelswies und Ablach bis gur Rommergial= ftrage von Mengen nach Doffirch langft ben Dobengollern = Sigmaringischen Landen, murden bie Grengen in bem Staatsvertrag vom 2. Oftober 1810 neu bestimmt: und ber meitere Bug berfelben von biefer Straf aus, bis jum Bobenfee oberhalb Immenftabt ift in bem fruberen Staatsvertrag vom 31. December 1808 ba, mo Unftande pormalteten, wie bies bei Saulborf und Urnau ber Sall mar, berichtiget morben.

#### S. 6.

Die Sub- Grenze bes Großherzogthums ziehet von Immenstadt über ben Bodensee nach Constanz, bas durch ben Pregburger Frieden an Baben tam, indeß das Bischthum Constanz und die Abteien Petershausen, Reichenau und Denningen bereits in dem Reichsbeputations-Reces Baden zugetheilt, und hiedurch die Grenzscheidungen längst dem untern Boden see und dem Nhein bis nach Denningen herab, dem Schweizer-Kanton Turgau gegenüber sestgestellt worden sind; dieweise

weitere Grengftrede bei Diefenhofen bis unterhalb Biefingen tam burch ben am 2. Oftober 1810 mit - Burtemberg gefchloffenen Staatsvertrag Baben, und wird burch ben Rhein von ber Schweig gefchieden; jene Grengen aber, welche bas Ge= biet bes Rantons Schaffhaufen auf ber rechten Rheinseite umfdliegen, erhielten burch ben Urt. 24. ber Rheinischen Bunbes - Alte ihre Bestimmungen, indem bafelbit die Furftlich Muersbergifche Grafichaft Thengen im Norden von Schaff= baufen, Die bortigen Furftlich Furftenbergifchen Lande, und die Fürftlich Schwarzenbergifche Land= graffchaft Rlettgau ber Babifchen Souveranitat untergeben, und bamit die Grengorte biefer Sobeit8= lande zugleich die Grenzscheide gegen die Rantone Schaffhaufen und Burch geworben find.

Die Rheingrenze zwischen Baben und bem Kanton Nargau, welche zwischen Eglisau und Kaiserstuhl beginnet, und bis an das Gebiet von Basel durch den Thalweg des Stroms bestimmt wird, hat in dem Art. 2. des Lüneviller Friedens, der das Friektal von dem rechts des Rheins gelegenen obern Breisgau trennte, ihr Entstehen; wurde durch den Art. 8. des Presburger Friedens mit diesem Theil des Breisgaus zur Badischen Landesgrenze; und erhielt durch den am 17. September 1808 mit dem Kanton Aargau abgeschlossenen Staatsvertrag ihre völlige Beerichtigung.

Nur langst des Bafler Gebiets auf der rechten Rheinseite blieb die alte Landesgrenze der Badischen Herrschaft Roteln in ihrem fruberen Bestand.

# 5. 7.

In bieser Beise waren am Schluß ber Regierung Carl Friedrichs die Grenzen des Großeberzogthums mit allen Nachbarstaaten durch öffent-liche Staatsakte bereits richtig gestellt, und innerhalb derselben sein Territorial = Bestand in ein zusammenhängendes Staatsgebiet vereinigt; nur wenige Bestandtheile waren von dieser Grenzlinie nicht umschlossen, und blieben unter der Babischen Souveränität Inclaven anderer Bundesstaaten.

Das beträchtlichfte biefer Babifden Inclaven im Ausland mar jener abgefonderte Theil ber Graf-Schaft Wertheim mit elf Dorfichaften, melder oberhalb ber Lenafurter Strafe auf ber linten Mainfelte liegt, und bier von ben Wurgburgifchen Landen umgeben ift, auf ber rechten Mainfeite aber bie Besitzungen bes Furft Primas gegenüber batte; minder beträchtlich ift bas Fürftlich Leiningifde Dorf Schluchtern bei Beilbron, mit 797 Ginmohnern, umschloffen vom Burtembergi= fchen Territor; ju biefen Inclaven geboret auch bas in bem Furftlich Lepischen Gebiet gelegene Babifche Dorfchen Bittenbach, mit 159 Gin= wohnern; fodann bie beiben im Norden bes Bobenfees, langft ber Ravensburger Strafe, im Burtembergifchen gelegenen Beiler Tepfenbard mit 64, und Abelereute mit 58 Ginwohnern, fo wie bas unterhalb UIm liegende, binfichtlich ber Territorial-Sobeit von ber Rrone Baiern in Unfpruch genommene Unterelchingen, welche brei Orte ju ber Grafichaft Salem, und mit biefer ben Berren Martarafen von Baben auftanbig find.

# S. 8.

Innerhalb bes Großberogthums blieben nur zwei folder frembberrifden Inclaven zurud, welche Carl Friedrich nicht abzugleichen vermogte; namlich bie bei: Labr gelegene Surfflich Levische Graffchaft Sobengerold Bed von etwa 21/2 Quadratmeilen Glachengehalt, und bie to: niglich Burtembergische Bergvestung Sobentwiel im Gudweften von Stodach : jene Braffchaft bilbete bie eigentliche Dotation bes Furften von ber Lenen als fouveranes Mitglied bes Rheinischen Bundes (g); und bei Sotentwiel malteten eben Diefelbe Berhaltniffe ob, wegen welchen ber Ronig von Burtemberg fich nicht befugt bielt, Die gu ben Altwurtembergifden Stammlanden geborige Stadt Tuttlingen an Baben abzutreten; barum war es durchaus unthunlich, diefe Inclaven auf irgend eine Weife zu aquiriren, und mit bem Groffbergogthum ju vereinigen.

# S. 9.

Nebst bem blieben an ber Babischen Oftgrenze bie Condominate zu Widdern und Stelfingen mit der Krone Burtemberg, und zu Kiernbach mit dem Großherzogthum hessen bestehen, da sie ihrer singularen Verhaltnisse wegen gleichfalls nicht abgeglichen werden kounten: an dem Condominat Widdern an der Jart, das 1213 Einwohner zählt, ist nämlich die Krone Wurtemberg beinabe zum vierten Theil eigenthumlich, und in gleichem Belang als Lehensherrschaft, Baden aber im Uebrigen nur in dieser lettern Eigenschaft bethei-

<sup>(</sup>g) P. L. Birtopp, a. a. D. Bb. 1. S. 89.

ligt (h); von dem Dorfe Ebelfingen an der Tauber mit 218 Einwohnern stehen Burtemberg sieben Achtel zu, das weitere Achtel ist lediglich unter Badischer Hoheit (i); und Kiernbach im Kraichgau, zwischen Bretten und Sulzseld an der Burtembergischen Grenze gelegen, wurde für den Burtembergischen Antheil mit 478 Einwohnern (k), im Staatsvertrag vom 2. Oktober 1810 an Baden abgetreten, das hiedurch erst am Schluß von Sarl Friedrichs Aquisitionen mit dem Hesselchen Antheil dieses Orts in Verhältniß gekommen ist.

#### · S. 10.

Bon ben Berechtigungen, welche Carl Friedrich in ben verschiedenen Staatsvertragen fur Baben im Ausland stipulirte, wurden einige durch die nachgefolgten Ereignisse von felbst aufgeloft; die übrigen bestunden am Schluß seiner Regierung

1. In der Berechtigung, daß hefischer Seits der Mainzoll zu Miltenberg für die Badischen Unterthanen ohne wechselseitiges Einverständniß nicht erhöhet, und ihnen auf ben bahin führenden Strafen tein Kommerzial - hinderniß erregt werde;

2. In bem Borbehalt bes freien Bertehrs der Babiichen Behörden in Militar und fonstigen Ungelegenheiten mit bem Orte Schluchtern, und
ber unbeschwerten Transportirung ber Fürstlich Leiningischen Natural-Gefällen aus bemselben;

3.

<sup>(</sup>h) Das Großherzogthum Baben ze. fligirt , &. 69, 89, 106 und 109.

<sup>(</sup>i) Dittenberger a. a. D. G. 152 -

<sup>(</sup>k) Cbenbafelbft G. 130.

3. In dem freien Flogrecht auf ber Burtembergischen Alb; dem fregen Transport bes Holzes aus den Babischen Kammerforsten jener Gegend durch bas Burtembergische Gebiet an die Enz; und in dem Flogrecht auf der Enz bis in den

Redar: fobann

4. In den verschiedenen Buftanbniffen welche Baben von ber Kanton Margauischen Regierung eingeraumt erhalten bat, als a. bem alleini= gen Bezug bes Baffergolls in Raiferftubl; b. ber Betheiligung gur Salfte an bem Raiferzoll von Baaren bie auf ber Margauifchen Landstrafe von Rheinfelben nach Waldshut verführt werden, und jum Drittheil an biefem Boll von jenen Maaren, welche auf Diefer Strafe nach Frid, ober von ba nach Mheinfelben geben ; c. ber Berbindlichfeit fur bie Margauische Regierung ben Baffergoll in Rheinfelden auf teine andere Urt, und von feinen andern Begenftanden ju begieben, als bies gur Beit geschab, ba bie Stadt Rheinfelben noch einen Theil bes Breisgaus ausgemachet bat; und d. ber Sicherung vollig gleicher Schiff= fahrts = und Fifderei = Rechte fur bie Babifden Unterthanen auf bem Rhein mit jenen bes Margaus.

#### S. 11.

Ebenso murben von jenen Verbindlichte isten, welche Carl Friedrich in ben errichteten Staatsvertragen gegen bas Ausland übernommen hatte, manche burch nachgefolgte Ereignisse geloft; die übrigen bestunden am Schluß seiner Regierung

1. In ber Berbindlichfeit bie Besihungen ber Universität und bes Juliu8-hospitals zu Burgburg in bem Fleden Gamburg, wie die privilegirtesten Guter ber Badifchen Mildenstiftungen behandeln, und dieselbe ihre Gutsgefälle frei beziehen zu lassen;

2. In der Fortbelaffung der Baid = und Ederichs : rechte Burtembergischer Gemeinden und Unterthanen in den im Staatsvertrag vom 16. April 1807 bemelbten Badischen Kameral = Balbungen;

- 3. In der Verbindlichkeit die Wurtembergischen Unterthanen bei ihrem handel und Wandel durch das an Baden abgetretene Oberamt Stodach mit Burtembergischen Produkten den Badichen Unterthanen und Produkten ganz gleich zu behandeln; auch die zur Zeit der Abtretung auf den beiden von Tuttlingen über Engen und Thaingen nach Schaffhausen, und von Mengen über Mößkirch und Stockach nach Radolphzell führenden Kommerzial-Straßen bestandenen Zölle rücksichtlich der Würtembergischen Unterthanen ohne wechselseitiges Einverständniß nicht zu erhöhen, und denselben auf diesen Straßen keine Kommerzial-Hindernisse zu erregen; und
- 4. In ber Obliegenheit ben Masserzoll in Rais serftuhl wie bis dabin, so auch ferner an dems selben Ort und nach bemselben Tarif zu erheben; auch ben Argauischen Uferbewohnern gleiche Schiffers und Fischereis Rechte auf dem Abein, wie den Babischen Unterthanen zu gestatten.

#### S. 12.

Wenn man zu biefen nachbarlichen Berhaltniffen bes Großberzogthums auch noch jene politi= iche Verbindungen binzufügt, in welchen baffelbe mit bem Rheinischen Bund als Bundesstaat, und mit Frankreich hinsichtlich der im Art. 35. der Bundesatte enthaltenen Separat-Allience, sich befand, so stellet sich der ganze Umfang feiner äuffern Staatsverhältnisse, wie solcher am Schluß von Carl Friedrichs Regierung sich gestaltet hatte, anschaulich dar.

Dieser Umfang, verglichen mit der Masse der staatsrechtlichen Verhältnisse, in welche Carl Friedrich als Mitstand und Kurfürst des Teutschen Reichs verwickelt war, und die in jedem der zahlreichen Bestandtheile seiner Reichslande sich anderst vorsanden (1), gewähret die erfreuliche Ertenntniß, daß Baden unter Carl Friedrichs sorgsamer und weiser Regierung nicht bloß an Länderzuwachs gewonnen, sondern dazu auch noch sehr vereinsachte und so viel thunlich geordnete aussere Staatsverhältnisse enthalten habe. (in)

<sup>(1)</sup> Job. Jat. Mofers, Ginleitung in bas Markgraflich Babifche Staatsrecht, Krankfurt und Leipzig 1772, wo begonders in ben Rapiteln 4, 6, 7 und 12 eine Uebersicht dieser Berhältniffe für die Altbabischen Lande enthalten ift, zu welchen jene ber neuen Aquisitionen noch hinzugekommen sind.

<sup>(</sup>m) Beilage XIX. welche in ber bazu gehörigen Charte bas Großherzogthum Baben nach bem Beftanb von 1811, und biemit bie Grenzen, Inclaven u. f. w., anschaulich barftellt.

# Zweiter Abschnitt.

Großherzogliches Saus.

Dessen Abstammung und Verfassung, Sofbals tung, Domanen, Privatgut, und Leben. Lebensverfassung.

#### I.

Abstammung, und Berfassung bestelben.

S.1. Das Größerzogliche haus stammt von ben herzogen von Jähringen ab, S.2. und ist gesondert in die Rachtonsmenschaft aus Carl Friedrichs erster S. 3. und zweiter Ehe. S. 4. Diese zweite Ehe wurde vorsorglich für die Erhaltung des Mannsstammes eingegangen, S.5. darum für die Gemahlin und Töchter hinschtlich der Familienrechte beschaften, S. 6. den Schnen aber dabei das Successionsrecht vorbehalten. S. 7. Successionsdrung. S.8. Großschrigteit des Regenten, S. 9. und Wormundschaft für benselben. S. 10. Gerichtsstand der Familienglieder. S. 11. Annere hausversassung und Geschäftsbesorgung. S. 22. Annahm des Titels: Herzog von Jähringens S. 13. Litel des Großherzogs, §. 14. und seiner Familienglieder. §. 15. Wappen und Siegel. S. 16. Residenz. §. 17. Orden. §. 18. Religion der Großherzoglichen Familie; Fürstengruft.

# S. 1.

Carl Friedrich bet Begrunder bes Großherzogthums Baden (geb. 22. Novemb. 1728) ftammte aus bem altfürftlichen hause ber Herzoge von Babringen ab, die sich seit vielen Jahrhunderten



in ber Schweiz und in Schwaben in mehreren Stammen verbreitet hatten, in diesen ganden sich durch die Erbauung der Städte Freyburg im Uchtland, Bern an der Aar, Freyburg im Breisgau, und Caelbruhe der jehigen Großherzoglichen Residenz, bantbare Denkmale für alle Zukunft errichteten, (a) nun aber in allen Zweigen also erloschen waren, daß Carl Friedrich als der Stammvater einer neuen Generation des Zähringer Fürsten-Geschlechts erscheinet, und daher dann auch als der Begründer des Großherzoglichen Regentenhauses zu betrachten kömmt.

# S: 2.

Diefes Saus hatte Carl Friedrich fcon vorlangft hinfichtlich ber Familienrechte in zwei Abtheilungen gefoubert.

Die erste Abtheilung bewahrte die bamals im Teutschen Reich anerkannten Familienrechte fürstlicher Nachkommen aus standesmäsiger Che in ihrer vollen Ausbehnung in sich, und blieb für die Nachkommenschaft der ersten Che bestimmt, die Carl Friedrich am 28. Januar 1751 mit der Prinzessen Caroline Louise von hessen-Darmstadt († 8. April 1783) geschlossen hatte.

Aus diefer Che find brei Sohne und eine Tocheter entsprossen, und die gesammte Nachkommensichaft aus berfelben ift folgende:

<sup>(</sup>a) Schöpflin. Hist Zaring. Badens. Tom. I. pag. 90, 144, 151. — Tom. IV. pag. 369.

Johann Chrift. Sachs, Ginleitung in bie Geschichte ber Markgrafichaft Baben. Theil 1. Seite 33, 68, 72. — Ih. 5. S. 100.

- I. Carl Lubwig, ber Erbpring, wurde ben 14. Bebr. 1755 geboren, und ftarb am 16. Dec. 1801 bei Arboga in Schweden; Er hatte sich am 15. Juli 1774 mit ber Prinzessin Amalie Friederite von heffen Darmstadt vermahlt, und erzeugte mit Derfelben sieben Kinder, namlich:
  - 1. Catharine Umalie Christiane Louise, geboren ben 13. Juli 1776; Sie wurde Decanissin bes Stifts Queblinburg, und ftarb ben 26. Dttober 1823 im ledigen Stande;
  - 2. Friederite Bilbelmine Caroline, gleichfalls am 13. Juli 1776 geboren, vermählte fich ben 9. Marz 1797 mit Maximilian Joseph bem nachmaligen Ronig von Baiern, erzeugte in diefer Che funf Prinzessinnen, und ift nun seit bem 13. Dit. 1825 Bittwe;
  - 3. Louise Marie Auguste, im Berfolg Elisabetha Alexiewna genannt, geboren ben 4. Januar 1779; vermablt ben 9. Ottob. 1793 mit bem nachmaligen Raiser Alexander I. von Außland, farb finderlos am 16. Marz 1826;
  - 4. Friederite Dorothee Wilhelmine, geboren den 12. Marz 1781, und vermählt ben 6. Oft. 1797 mit Gustav Abolph IV. König von Schweben; in dieser Che wurde am 9. November 1799 ber Prinz Gustav von Schweben, und ben 21. Mai 1801 die Prinzessin Sophie Wilhelmine erzeugt, welche am 25. Juli 1819 die Gemahlin Carl Leopold Friedrichs, des ältesten Prinzen aus Carl Friedrichs zweiter Che geworden ist; die Königin starb in dem Jahr 1826;

5. Marie Elisabethe Wilhelmine, geboren ben 7. Sept. 1782, vermählt ben 1. Nov. 1802 mit dem Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig, starb den 20. April 1808 mit Hinterlassung des jeht regierenden Herzogs Carl Friedrich August Wilhelm von Braunschweig (geb. 30. Ott. 1804), und des Prinzen August Ludwig Wilhelm (geb. 25. April 1806);

6. Carl Ludwig Friedrich, geboren den 8. Juni 1786; — Er vermählte sich als Erbgroßberzog von Baden am 7. April 1806 mit Stephanie Louise Abrienne, Aboptiv = Lochter des Raifers Napoleon von Frankreich, folgte seinem Herrn Großvater Carl Friedrich am 10. Juni 1811 als der Zweite Großberz 30g von Baden in der Regierung, starb den 8. Dec. 1818, und hinterließ folgende drei Pringessinnen:

n. Louife Amalie Stephanie, geboren ben

5. Juni 1811;

b. Josephine Friederite Louise, geboren ben 21. Oft. 1813;

c. Marie Amalie Elifabethe Caroline, ge=

boren ben 11. Dtt. 1817.

7. Wilhelmine Louise, geboren ben 10. Sept. 1788; Sie vermählte sich am 19. Juni 1804 mit bem Erbgroßherzog Ludwig von Hessen, und ist die Mutter der Großherzoglich Hesselfischen Prinzen Ludwig (geb. 9. Juni 1806), Carl Wilhelm Ludwig (geb. 23. April 1809), und Alexander Ludwig (geb. 15. Juli 1823).

II. Friedrich, Markgraf zu Baben und hochberg, ber zweite Pring aus Carl Friedrichs erfter Che,

war am 29. August 1756 geboren, vernählte sich ben 10. Decemb. 1791 mit ber Prinzessin Christiane Louise von Nassau, und starb kinderlos den 28. Mai 1817.

III. Ludwig Wilhelm August, geboren den 9. Febr. 1763, ber Erbe der Burde nnd Augenden seisnes Herrn Waters, folgte seinem Neffen, dem Großherzog Carl, am 8. Dec. 1818 in der Regierung als der Dritte Großherzog von Baben, das nunmehr seit zehen Jahren die Segnungen seiner milben Regierung genießt;

IV. Louise Caroline, geboren ben 8. Januar 1767, ftarb wenige Tage nach ihrer Geburt.

# S. 3.

Die zweite Abtheilung war von ber ersten burch einige Beschränkungen ber oben erwähnten Familienrechte verschieden; Earl Friedrich bestimmte bieselbe für die Familie seiner zweiten Che, die Er am 24. Nov. 1787 mit Louise Cavoline gebornen Freyin Geper von Geperaberg († 23. Juli 1820) eingieng.

Aus biefer Che find ebenfalls brei Sohne und eine Tochter entsprossen, und die gefammte Rachtommenschaft aus berfelben ift dermalen folgende:

I. Carl Leopold Friedrich, geboren ben 29. August 1790, vermählte sich am am 25. Juli 1819 mit feiner edelmuthigen Nichte, ber Prinzessin Sophie Wilhelmine von Schweben; diese gesegnete Verbindung hat bereits dem Großherzoglichen Hause seine Fortdauer gesichert, indem aus ihr entsprossen sind:

1. Alexandrine Louise Amalie Friederike Elisabethe Sophie, geboren den 6. Decem= ber 1820; 2. Lubwig, geboren ben 15. Muguft 1824;

3. Friedrich Bilbelm Lubwig, geboren ben 9. Sept. 1826.

II, Bilbelm Ludwig August, geboren ben 8. April

1792, bermalen noch unverehelicht;

III. Amalie Chriftine Caroline, geboren ben 26. Januar 1795, feit bem 19. April 1818 bie verehrte Gemahlin Carl Egons Fürften von Fürstenberg, und Stamm : Mutter einer ueuen Generation biefes altfürstlichen Saufes;

IV. Marimilian Friedrich Johann Ernft, geboren ben 8. Dec. 1796, bermalen gleichfalls

noch unvereblicht.

#### 5. 4.

Mls Carl Friebrich gur zweiten Che fchritt, beabsichtete biefer bei jedem Unlag fur bes Landes Wohl ftets bebachte Furft feinen Unterthanen bie Fortbauer bes Regentenhaufes in einer Weise zu fichern, welche bem Lanbe teine neue Roften fur ben ftanbesmafigen Unterhalt feiner zweiten Gemablin und ber mit ihr erzeugten Rinder perurfache; Er bat diefe landesvaterliche Abficht in feiner am 20. Februar 1796 errichteten Disposition und ber berfelben eigenhandig beigefügten Erflarung vom 25. beffelben Monats felbft beur= tundet, indem Er bier fagt : "Unter ben Pflich= nten eines Regenten ift die Furforge fur feine Familie und beren Fortpflanzung und Aufrechthaltung teine yber geringften; als Privatmann ift er fie fich felbft, wals Gurft ift er fie bem Staate foulbig. "Land, welches feit mehreren Jahrhunderten Guruften aus bem namlichen Saufe ju Regenten batte, »einmal

weinmal an eine gemiffe Berfaffung (welche fich Sauch unter Regenten von verichiebenen Charatnteren niemalen gang anbert) gewohnt ift, leibet weinen farten Stoff, wenn burch ben Musgang biefes "Ranfes in feinem Dannsftamm bas Land in pverschiebene Stude vertheilt mirb, ober wenn es sunvertheilt einen fremden Regenten befommt, ber "Die Unterthanen als angefallene Stieffinder bestrachtet, und fie einer andern Berfaffung untermirft. Bon biefem Grundfas überzeugt, und aus. wwahrer Liebe fur bie mir von Gott anvertrauten Munterthanen babe ich bie Erhaltung bes Danns. pftamme in meinem Saufe mein Augenmert fenn »laffen« - und babei bie zweite Che barum ale eine bebingte eingegangen, vum ben jeweiligen "Regierungenachfolger fo menig als moglich ju be-»laften, bamit er feinen Reichs : Kreis und fan :: »besberrlichen Obliegenheiten ohne Befchmerbe. ber Unterthanen besto ficherer gewachsen bleiben »moge. (b).

S. . 5.

Die Che, welche Carl Friebrich mit Louife Caroline aus dem altabelichen und reichseitterschaftlichen Geschlecht der Geper von Gegersberg einging, war nach den damaligen Teutschen Reichsgesehen und bem hertommen im Babischen Hause eine ebenburtige, ober staatsrechtzlich gleiche und standesmäßige Che (c), welche bier

<sup>(</sup>b) Ueber bie Anfpruche ber Krone Baiern an ganbesstheile bes Großherzogthums Baben S. 44 und 46.

<sup>(</sup>c) Carl Salomo 3a daria, lieber die Unfprace Baierns an Baben wegen ber Graffchaft Sponheim, heibelberg 1828. S. 8 bis 26.

Fur ben Sieg ber hiftorifden und rechtlichen Bahrheit

{

fer ameiten Gemablin und ben mit ibr erzeugten Rindern alle fürftliche Burben und Rechte murbe jugewendet baben, wenn Carl Friedrich nicht für gut gefunden batte, gur Entlaftung feines Regierungenachfolgers, fowie ber Unterthanen von erbobten Roften fur ben ftanbesmäfigen Unterhalt berfelben, por ber firchlichen Gingebung feiner ameiten Che, vermog ber 3bm als Teutschem Reichsfürften zugeftanbenen Familien - Autonomie, Die Wirfung berfelben binfichtlich ber Sau 8= und Ramilienrechte in ber am 24. November 1787 errichteten Berficherungsurfunde über Stand, Rang und Titel babin zu befchranten, bag feiner zweiten Bemablin, und wenn fie Tochter aus biefer Che erhalte, auch biefen nicht ber. Stand und Rang ihres Gemable und Batere que tommen, fonbern fie ben Mamen Frepinnen von Sochberg führen follen. (d)

Diese Bestimmung litt im Verfolg nur baburch eine Veränderung, daß Kaiser Franz II, am 12. Mai 1796 » die Freifrau Louise Ca-»roline aus dem bekannten, altadelichen, reichs-»ritterschaftlichen Geschlecht deren Geper von Gep-»ersberg, sammt ihren Nachkommen, in des heil. »Rom. Reichs Grafenstand aus allerhöchst eigener »Bewegung erhoben hat; « von dieser Zeit an führte Dieselbe deu Titel: Reichsgräfin von Jochberg, und nahm den mit diesem Stand verknüpften Rang ein. Auf die Familien-Werhaltnisse selbst hatte aber diese Standeserhöhung keinen Cinfust.

in dem Sponheimischen Surrogats und Suecessons : Streit zwischen Baiern und Baben. Frankfurt a. M. 1829. S. 38 u. s. w.

<sup>(</sup>d) Ueber bie Unfpruche ber Rrone Baiern 2c. G. 43.

fluß, folche blieben vielmehr mahrend der Lebenszeit Carl Friedrichs, obschon sein Ländersis sich vervierfacht hatte, immer dieselben, weil die nämlichen Gründe, welche den sorgsamen Fürsten bei Eingehung seiner zweiten She zur Feststellung dieser Werhältnisse in der odigen Weise bestimmten, auch bei der Vergrößerung des Landes fortbestehen blieben, indem mit dieser Vergrößerung auch die politischen und landesherrlichen Obliegenheiten des Regenten und seines Regierungsnachfolgers sich ungemein vermehrten, und die Unterthanen durch die anhaltenden Kriege weit mehr als früherhin belastet waren.

#### S. 6.

Da die Sicherung der Fortdauer des Negentenhauses in seinem Mannsstamm ein Hauptaugenmerk Carl Friedrichs bei Eingehung der zweiten Che war, so behielt er auch in der Bersicherungsurkunde vom 24. Nov. 1787 die Succession brechte ber aus dieser Che abstammenden Sohne, und eine weitere Erklarung darüber, ausdrücklich vor.

Diese Erklarung erfolgte nachmals in ber schon ermahnten Disposition vom 20. Febr. 1796, burch welche Carl Friedrich kraft ber ihm zusgestandenen Familien = Autonomie folgende Anordsnungen traf:

»Drittens: In Anfehung ber Sohne aus Unnferer zweiten Che ift Unfer Bunfch und Bille,
ndaß folche zwar zur Zeit nicht Unfern Fürstennftand, wohl aber den Grafenstand unter bem
Namen Grafen von Hochberg, und mit dem
Baden-

»Baben = Hochbergischen Wappen, als von Uns nangeboren, haben und führen sollen, in Absicht auf ihren Gerichtsstand aber sie jest schon in alle dienjenigen Rechte und Verbindlichkeiten treten, welnche den nachgebornen Prinzen Unsers Fürklichen
Wammes Reichs = und Hausversassungsmäßig zunkommen und obliegen. Hiernachst wollen und vernordnen Wir

» Viertend: nach reifer Ueberlegung und aus atreuer Borforge für Unfere geliebten Lande und allnterthanen, daß Unfere Sohne zweiter She und abre mannlichen Nachtommen nach dem ganzlichen albgang der mannlichen Nachtommenschaft aus ulnferer ersten She zur Succession in Unfere gesammten Fürstlichen Lande und Zugehörungen nach bem Recht der Erstgeburt gelangen sollen. «-(e)

Mls im Berfolg ju biefen Furftlichen Stamm= landen bie neuen Acquisitionen bingutamen, und Carl Friednich fouveraner Großbergog von Baben geworden mar, errichtete Er als folder, und augleich als Stammbaupt feiner Familie am 10. Sept. 1806 eine besondere Successions : Afte, durch Die Er bas Succeffionerecht feiner mannlichen Defcendeng aus ber zweiten Che, welches in ber Deflaration vom 20, Febr. 1796 auf die bamaligen Fürftlichen gande beschräuft mar, nun auf bas gange Großbergogthum ausdehnte und verordnete, baf feine Cobne zweiter Che, bie Grafen von Soch berg, fammt ihrer mannlichen, ebeligen, ebenburtigen Rachkommenfchaft ber Rachfolge in ber Regierung bes fouveranen Grofbergogthuma alfo theilhaftig fenn follen, baf ihnen ein vollffandiges,

<sup>(</sup>e) ueber bie Anfpruche ber Rrone Baiern u. f. w. G. 42 bis 48.

fandiges, unbeschränktes und unwiderrufliches Successionsrecht in die, unter dem souveranen Großberzogthum Baben begriffenen Staaten, nebst allen davon abhängenden Rechten und Vorzügen,
nach der in dem Großberzoglichen Sause bestehenden Successionsordnung, gleich den Prinzen vom Saus, alsdann zutomme, wenn seine successionsfähige Rachtommen erster Ehe erloschen seyn werden. (f)

Diese Anordnungen bes vorsichtigen Begrunbers bes Großherzoglichen Regentenhauses bilben bie Grundlage zur serneren Fortdauer besselben, und bewahren bas Großherzogthum vor bem von Carl Friedrich beforgten, und sonst jeht schon nahe bevorstehenden Unbeil, daß dasselbe durch ben Ausgang des successionskähigen Mannöstamms bes Zahringer Regentenhauses in mehrere Stude wertheilt, oder unvertheilt einem fremden Regenten untergeben werbe.

# S. 7.

Die in bem Großberzoglichen haufe bestehende Successschieden bord nung beruhet auf den Erbverträgen, welche Martgraf Audolph V. der Weder, von Pforzeheim, mit seinem Ressen Audolph VI. dem Langen, von Baden, im Jahr 1356, und Martgraf Bernbard I. mit seinem Bruder Audolph VII. im Jahr 1380 abgeschlossen haben; sodann auf den testamentarischen Dispositionen der Martgrafen Jakob I. von 1453, und Spristoph I. von 1515, zu welchen

<sup>(</sup>f) Beilage XX, aus ber angeführten Drudfdrift: Ueber bie Anspruche ber Krone Baiern u. f. w. 6. 76 bis 80 abgebrudt,

Die Cohne biefer Berren ihren Beitritt urtundlich ertheilten; und auf ben Lettenwillensverordnungen ber Martgrafen ber Durlacher Linie, Georg Friedrich pom 17. Nov. 1615, Friedrich V. vom 31. Dec. 1649, und Friedrich Magnus vom 4. Juli 1693. biefer Dispositionen ber Ahnherrn Carl Friedrichs find bie Tochter von aller Lanbesfucceffion fo lange ausgefchloffen, als ein mannlicher Erb vorbanben ift; unter ben mannlichen Rachkommen aber ift bas Erftgeburterecht und bie Linealfucceffion ber

Seitenvermanben eingeführt. (g)

Carl Friedrich mar in Gemagheit diefer Gucceffionsordnung vor feinen an Jahren altern Agnaten gur Regierung ber Durlacher Stammlande gelangt, und ficherte berfelben nun baburch ihren auf die gange Daffe ber Großbergoglich Babifchen Lande ausgebehnten Fortbestand, bag Er bie Gucceffione=Afte vom 10. Septemb. 1806 von feinem Entel Carl in ber Eigenschaft als Erbgroßbergog, fo wie von feinen Gobnen erfter Che, ben Darfgrafen Friedrich und Lubwig, jum Beugnif ihrer Einwilligung und jur Giderung ber Feftbaltung berfelben unterzeichnen und besiegeln ließ, benn baburch ift biefe Alte ein unter ber ftamm= bauptlichen Leitung bes Begrunders bes Groffbergoglichen Saufes von allen erbberechtigten groß= iabrigen

S. 98. - 3h. 4. S. 456-604, - 3h. 5. S. 33.

<sup>(</sup>g) Schöpflin a. g. D. fur Rubolph V. und VI., Tom. II. g) Schopfin a. g. D. fur Musolph V. und VI., Tom. II. pag. 58, und für die Erbeinung Tom. V. pag. 450 bis 454, — für Bernhard I. Tom. II. pag. 68 und für den Erbeertrag Tom. V. pag. 513 bis 518, — für Jakob I. Tom. II. pag. 143, und für bessen zestament Tom. VI. pag. 271 bis 310, — für Grissoph I. Tom. II. pag. 272 bis 276, — für Grest Erstellich Tom. IV. pag. 209 bis 216, — für Friedrich V. Tom. IV. pag. 274 und 275, — für Friedrich Magnus Tom. IV. pag. 333.

Sach 6 a. a. D. 2b. 2. S. 159—182—361. — 2h. 3.

jährigen Gliedern ber Großherzoglichen Familie urfundlich errrichtetes Fundamental Successions = Statut des jetigen Regentenhauses des Großherzogthums Baden geworden.

#### S. S.

Die Groffiahrigfeit ber Regierungenachfol= ger hat Markgraf Friedrich Magnus in feinem Zeftament vom 4. Juli 1693 auf bas gurudgelegte achtzehnte Sabr festgefest; ju biefer bausgefestichen Unordnung trat bie am 13. Dft. 1746 ertheilte Raiferliche Bolljabrigfeiterflarung Carl Friedrichs, ber am 22. November beffelben Jahrs biefes Alter erreichte, bingu (h); und ba burch bie Erhebung Deffelben gum Rurfurften bes Teutichen Reichs feinem Saufe bas fernerbin ber Raiferliden Beiwirtung nicht mehr bedurftige Borrecht gu Theil warb, welches ben minderjahrigen Rurpringen im Rap. VII. S. 4. ber Goldenen Bulle Raifer Rarls IV. jum Regierungsantritt ihrer Lande nach vollendetem achtzehnten Lebensjahr verlieben ift, fo mar nunmehr bie Groffabrigteit ber Regierungenachfolger fur Regierungegeschafte auf biefes Alter baus = und reichs = gefennafig normirt.

Der souverane Großherzog Carl Friedrich befestigte auch diesen Rechtsstand durch die Succession8-Afte vom 10. Sept. 1806, indem Er den Erbgroßherzog Carl zu der Errichtung derselben beiwirken ließ, obschon derselbe damals nur etwas über zwanzig Jahre alt war; denn dadurch erklärte Er diesen Prinzen saktisch eben so für großichrig.

<sup>(</sup>h) Schöpflin a. a. D. Tom. IV. pag. 333 unb 402. Sachs a. a. D. Ah. 5. S. 33 unb 238.

als sich berfelbe felbst in biefer Eigenschaft banbelnb barftellte, und von ben übrigen zur Errich= tung biefes Familien- Statuts beigezogenen Agna= ten in solcher anerkannt warb.

# 5. 9.

Die Bormunbichaft ftebet nach ber teftamentarifchen Berordnung bes Marfgrafen Ernft, bes Stifters ber Durlacher Linie, vom 27. Juni 1537, beim Abmangel lestwilliger Anordnung, bem nachften Mgnaten, und im Fall mehrere berfelben von gleichem Grab vorhanden find, bem alteften pon ibnen gu. Fur ibre minberjabrige Regierung8= nachfolger haben bie Dartgrafen von Baben ber frubern nnb neuern Beit ftets nach ihrem begten Dafürhalten burch Testamente Anordnung getroffen : meiftens murbe bie Wittme nebft einem ober mehreren ber nachften Ugnaten bes Teffirers gu Bormunbern ernannt (i). Martgraf Georg Friedrich bestellte als folche feine Unionsgenoffen, ben Martgrafen Joachim Friedrich von Brandenburg, und ben Bergog Johann Friedrich bon Barten= berg, welchen er die Bandhabung ber ftaatbrechtliden Intereffen feiner Lande übertrug; bie innere Bermaltung aber, insbefondere ble Dbforge über Die Juftig, fo wie bie Gin : und Abfebung ber Dienerschaft und Prediger überlief er feinem Gebeimenrathe Collegium. Martgraf Carl Wilhelm, ber Groffvater und unmittelbare Borganger Carl Friedrichs in ber Regierung, ernannte in feinem am 6. Januar 1736 errichteten Teftament feine

Frau

<sup>(</sup>i) Joh. Jat. Mosers Einleitung in bas Markgräffich Babische Staatsrecht S. 43 bis 49.

Frau Bittme und seinen Reffen, ben Markgrafen Carl August, zu Bormunder feines genannten Entels, ordnete aber denfelben ein vormundschaftliches Geheimraths-Collegium fur alle Geschäfte ohne Ausnahm bei. (k)

Durch biefe Bergange bat fich fur bas Babifche Saus binfichtlich ber Beimirtung ber oberften Staatsbehorbe bei Wormundichaften über minberjabrige Regenten ein Bertommen gebilbet, bas augleich auch fur jene Ralle gur Richtschnur bient, mo meden eingetretener Beiftesichmache, ober fonftigen Unfallen eines funftigen Regenten bie Unordnung einer Curatel, verbunden mit ber Landes Mbminiftration, erfoberlich wird; und biefes Gerkommen bat nun Carl Friedrich als fouveraner Großbergog baburch zur feften Norm erhoben, baf Er in feinem Dragnifations Ebift vom 26. Dov. 1809 bie enticheibenben Dtaaffregeln in Groffbergoglie »chen Familien Bormunbichaften der allgemeinen Ministerial = Confereng jur Berathung überwiesen bat. (1)

#### S. 10.

Der Gerichtsstand ber Mitglieder bes Babischen hauses in Familienstreitigkeiten wurde in
bem Erbvertrag ber beiben Rudolphe vom Jahre
1356 nach der Sitte jener Zeit einem Schiedsoder Austrägal-Gericht untergeben. Jakob I. bestimmte in seiner Disposition von 1453 die Bestellung

<sup>(</sup>h) Schöpflin a. a. D. Tom. IV. pag. 19, No. 18. — pag. 215 unb 383. — ad 6, a. a. D. Th. 4. S. 37, No. 18, — S. 469, No. 33. — Th. 5. S. 141.

<sup>(1)</sup> Grofherzogl. Babifches Regierungeblatt von 1809. S. 491, Lit. f.

ftellung biefes Berichts babin, bag jeder Theil zwei, Martgrafliche Rathe zu bemfelben ernennen foll, bie, im Falle fie bie Sache nicht felbft burch ibr. in Einbelligfeit ober Mehrheit geschöpftes Urtheil gu enticheiden vermogen, einen befondern Dbmann ertiefen, und diefem die Berhandlungen nebft ib= ren Erfenntniffen zustellen follen, bamit berfelbe burch feinen Beitritt zu einem Diefer Ertenntniffe Die Sache erledige; gegen bas in einer ober ber andern Weise erlaffene Urtheil fand feine Appel= lation fatt (m). Chriftoph I. empfahl in feinem Testament vom Jahre 1515 feinen Gobnen ben gutlichen Austrag ihrer Strittigkeiten vor ber Ergreifung bes Rechtsmeges, ber nun burch bie im Sabre 1495 eingetretene Errichtung bes Reich8= fammergerichts allen reichsunmittelbaren Gurffen, Grafen und Ungehörigen, fowohl in Familienfachen als in Strittigfeiten mit brittern, nach erledigter Auftragal = Inftang, bei biefem Reichsgericht eroff= net war. (n)

Bis zur Auftssung bes Teutschen Reichs blieb ber so eben erwähnte allgemeine Gerichtsstand ben Mitgliedern des Badischen Hauses gesichert; aber mit der Entstehung des Rheinischen Bundes erhielt berselbe eine ganzliche Beränderung. Nur der Groß-berzog allein, und zwar nur bei Strittigkeiten, in welche Er mit andern Bundesgenossen gerieth, hatte nach dem Art. 9. der Rheinischen Bundes-Atte seinen Gerichtsstand vor der Bundesversamm-lung zu Frankfurt; alle übrigen Glieder der Groß-berzoglichen Familie waren nun unter die Sou-

<sup>(</sup>m) Schöpflin a. a. D. Tom. VI. pag. 291 bis 293.
(u) Putters historische Entwidelung ber Staatsverfassung bes Teutschen Reichs. Gottingen 1788. Th. I. S. 320 bis 324.

veranität beffelben, und bem zusolg nach bem Art. 26. der Bundes-Acte unter seine oberste Gerichtsbarkeit und Oberpolicei gekommen; sie bezbielten nach Art. 28. nur noch in peinlichen Fallen für sich und ihre Erben das Austrägalrecht, durch das jedoch nicht, wie vormals, die Sache gleichsam an einen fremden Gerichtshof gezogen werden durfte. (0)

Earl Friedrich regulirte diesen neuen Gerichtsstand seiner Stammbagnaten nicht durch ein besonderes Schift, wohl aber jenen, der unter seine Souveranität gekommenen, vormals regierenden Relchsefürsten und Grasen durch das am 22. July 1807 erlassene »Constitutions-Edikt die Standesherrliche teitsverfassung in dem Großherzogthum Baden betressend; wa nun diese Standesherren nach dem Art. 27 der Rheinischen Bundesacte als ehemalige Teutsche Reichsstände in die Catechorie der Prinzen des Badischen Regentenhauses gebören, so ist in dem gemelden Edikt (von welchem in Berfolg näshere Erwähnung geschieht) zugleich auch die Norm für den Gerichtsstand dieser Lettern vorhanden.

# S. 11.

Die innere Sausverfassung enthielt in Gemäßheit ber verschiedenen Erbvertrage und tesstamentarischen Dispositionen ber Babischen Rezgenten noch mancherlei Bestimmungen hinsichtlich ber Erbverzichte ber Tochter zu Gunsten bes Mannstamms, ihrer Unterhaltsrente während des ledigen Stands, und ihrer Aussteuer bei ber Verheizrathung; sodann in Betreff der Handgelber der Gemahlinen,

<sup>(</sup>o) Beilagen. G. 34, 42, 43 unb 49.

Gemablinen, ihrer Bieberlage unb bes Bittums berfelben ; ferner binfichtlich berd Appanagen ber nachgebornen i Gobne, ber Dauer ihrer Minbers jabrigleit; fomle jener bert Cochter ; dund aber bie Bertheilung : ber Drivatverlaffenschaften i ber Res genten und libren Bemablinnen: allein bie: ina amifchen in ben offentlichen Derhaltniffen, Gitten und Gebrauchen eingetretenen Beranberungen baben allmablig bie getroffenen Ginrichtungen an= berft geftaltet, anb nacht bem Eintritt won Carl Friedrich & Gefengebung find folde nunmehr tebiglich als in bie Claffe ber privatrechtlichen Derbaltniffe bes boben Abels bes Groffberzogthums angeborend gu betrachten und nach ben biefur ge= gebenen Mormen gu murdigentioient i Saufgefonent

and Die Gefchaftebeforgung'in biefen Samilienangelegenheiten war fetshin ber oberften Staats behorbe übertragen: Carl Griebrich ftellte als folibe fur fein Rurfürstauthum ein Gebeimerathe= Collegium auf, bas fous ber nothigen Babl von Miniftern und Gehehnenrathen bestand, und binlo fichtlich betim Befchaftebefvegung in breit Departe ments getheilt war; wovon bas eine als Staats= n tath Die allgemeinen Staatsangelegenheiten, insbefondereibie gur Stratsberathung geeigneten Sausund Familien Gachen bee Rurfurften , fomie bie auswärtigen Ungelegenheiten ober biplomatifchen Derhaltniffe an beforgen batte.

14 stre 200 2008 nachmals bie übernommene Großbergoglithe Burber und ber Lanbergumache ber oberften Staatsbeborbe einen grofern Birfungsfreiß gab, bilbete Er jenes Collegium jum Staatsminifterium, mund bubertrug in feinem Chilt vom 20. Darg 1807 bem Staatsbepartement beffelben unter bem 18 13 1-29 25 C 1 Borfis

Borfit des Minifters ber auswartigen Ungelegenbeiten bie Bearbeitung und Ausfertigung aller Befchafte, welche Familien - Berbaltniffe bes Groffbergoglichen Saufes, ober nachbarliche Beziehungen betrafen, oder untrennbar mitberührten, nament= lich alle Ramilien- und Sausangelegenheiten, Sausvertrage, und was fonft noch in bas Privat- Surftenrecht einschlägt, es mogte folches ben regierenben Stamm ober bie Rachgeborne bes Saufes, beren Appanage, Ginrichtung, Berbeurathung betreffen, ober fonft fie perfonlich berühren : iene Geschäfte aber, bei welchen biefen als Befiger von Gutern ober Stanbesberrichaften in Betracht tommen, murben in jene Ubtheilung bes Staatsministeriums verwiesen, welcher alle andere Befchafte gleicher Urt angeborten: Alls unterm 5. Julo 1808 ein befonderes Cabinetsminifterium gebildet ward, ging awar die Beforgung aller vorgemelben Familien = Ungelegenheiten an biefes Dinisterium über; allein burch bie am 26. Rov. 1808 eingeführte neue Organisation ber gangen Staateverwaltung bes Grofbergegthume fam folche, nebft ber Dberaufficht über bas Groffbergogliche Saus- und Familien - Archiv, an bas Dinifterium der auswartigen Ungelegenheiten wiederum jurud, und ber aus ben fammtlichen Miniftern, bes Cabinets und ber Staatsministerien, gebildeten Ministerial - Conferen; wurden folgende, Die Sunsverfaffung der Regenten = Familie betreffende Sauptgegenftante überwiefen : namlich bie Menderung in: ben Großherzoglichen Sausgeseten, fowie int Deputatmefen ber Großbergonlichen Familienglieder; bie enticheidenden Daaffregeln in ben Bormundichafesfachen berfelben ; und bie Supplirung ber Regenten=

Regentenantlichen Autorisation in Fallen, wo ber Regent burch Abmefenheit, Krantheit oder Minberjährigkeit gehindert ift, soweit die Ministerials-Conferenz von ihm felbit, oder durch Staats und Sausgesete bazu bevollmächtiget wird.

Auf biefe Beife bat Carl Friedrich bie Berfaffung des Großherzoglichen Saufes ber Obforge ber Minifterial-Conferenz untergeben, und nur die Beforgung der Geschäften beffelben in sonstigen Familienangelegenheiten bem Ministerium der auswartigen Angelegenheiten überlassen. (p)

## S. 12.

Carl Friedrich führte bis babin, mo er bie Rurwurde übertam, ben in bem Badifchen Gesammthaus eingeführten Titel: "Marfgraf gu Baden und Sochberg, Landgraf zu Saufenberg, "Graf jau Sponbeim und Cberftein, Berr ju Riuteln, Babenmeiler, Labr und Dablberg'a (c) : nach erlangter Rurmurbe fugte Er aber bem Titel »Martgraf zu Baden und Sochberga noch ben Beifat: "bes beiligen Romifchen Reichs Rurfurft, » Pfalggraf bei Rhein, Surft zu Conftanz, Bruch-"fal und Ettenbeim, Landgraf ju Caufenberg, "Graf zu Cherftein, Denheim und Bengenbach, nauch Salem und Petershaufen, herr zu Rotteln, "Babenweiler, Labr, Dablberg, Lichtenau, Reidenau und Debningen» zur Bezeichnung ber ibm in.

<sup>(</sup>p) Joh. Jak. Moser a. a. D. Cap. 2. S. 24 bis 97. Drganisation ber Babischen Lande. Mannheim 1803. Band 1. Ebict 1. S. 8. Ubs. II.

Regferung sblatt von 1807 S. 35. 36. Ro. 1. 2.;
— Bon 1808 S. 185 193 Ro. 3. — Bon 1809 S. 488
§ 34 Lit. a. k. l.; unb S. 490 § 38, Lit. b. c. f. ll.
(9) Sachs a. a. D. Thi. 5. S. 263,

in bem Reichsbeputations Recef übertragenen Burbe

und Beligungen bingu. (r)

Mach bem Preffburger Frieben anberte Er Diefen Titel burch fein Gbift vom 10. Januar 1806 (s), in folgenden ab: wBir Carl Frieb= prich von Gottes Gnaben Martgraf ju Baben wund Sochberg, Bergog gu Babringen; bes beilingen Romifchen Reichs fouveraner Rurfurft ; Pfalgwgraf bei Rhein; Landgraf in Breisgau, ju Sauwfenberg und in ber Ortenau; Gurft gu Bruchfal, " Strenheim; Conftang und Beitersheim; Graf gu »Cherftein, Dbenbeim und Gengenbach, auch Ga= »lem und Petershaufen ; herr gu Rotteln, Babenmeiler , Sobengeroldsed , Bahr , Dahlberg , Lichntenau, Reichenau und Debningena : auch bierin murben bie in jenem Friedensichluffe übertommenen Borrechte und Lande bezeichnet, jugleich tommt aber auch noch ber Titel: Bergog gut Babringen: por, ben Carl Friebrich nun feinem Saufe aufs neue beilegte. Diefen Titel hatten feine Urahnen, Die Die Landgraffchaft Breisgan befafen, und in berfelben viele eigenthumliche Buter hatten , von ihrer, eine Stunde von Freiburg auf einem ber Borberge bes Schwarzwalbs gelegenen Wohnburg geführt, und ale bie beiben Gobne Bergog Bertholbs I. Die vaterlichen Lande ohne Borbehalt bes Rudfalls beim Musgang eines ihrer Mannsffamme unter fich vertheilten, übertam ber altefte, Bertolb II., bie Befibungen im Untern Breisgau mit bem bergoglichen Titel, welchen beffen Nachtommen bis auf Bertolb V., ben letten

(s) Regierungeblatt von 1806. S. 1.

<sup>(</sup>r) Organisation ber Babifchen ganbe. Mannheim 1803. Banb 2. Ebiet 11. und bas 13. im Eingang.

ber berzoglichen Linie (1218) fortführten; nicht biefer Titel, aber bie Breisgauer Gigenthumsguter gingen auf Bertolb V. Schmefter Cobne über, bie lich nun Grafen von Freiburg nannten; im Berfolg brachte bas Saus Deftreich bie Lanbgraf. Schaft Breisgan nebft ben Gutern biefer im Sabr 1457 erloftenen Brafen an fich, befaß folche mebrere bundert Jahre lang, und mußte nun biefe fo fcone Besigung bem noch blabenben anbern Stamm bes Babringer Burftenbaufes abtreten, ber non hermann L, bem Bruder bes obis gen Bertold II. fortgepflangt murbe, und bas ge: fonderte Gefchlecht ber Dartgrafen von Baben unb Sochberg bis bieber im Dannsftamm erhalten bat. (t) Um bas Unbenten ber Biebereroberung ber fur bas Saus Baben feit feche Jahrhunderten verlornen Stammburg feines Gefchlechts, fowie ber Diebervereinigung bes Breisgaus mit ben babifchen Landen burch bie tapfere Mitmirtung ber furfurftlichen Truppen ju bem munberfamen Felbang bes Jahres 1805 gu ebren, und fur bie fpate Butunft ju bemahren, legte fich jest Carl Friedrich ben Titel eines Derzogs gu Babringen wieder bei, und beurfundete bieburch augleich feine bobe Achtung fur feine frubeften Abnberren, fowie fur bie Berbienfte feines Truppen = Corps um fürftliches Saus.

<sup>(</sup>t) Seböpflin a. a. D. Tom. I. Tab. 3. pag. 41, für bie Bergoge von Bahringen; — Tab. 5. pag. 221, für bie Brafen von Freiburg; — Tab. 6. p. 267, für bie Markgrafen von Baben. — Frener pag. 43, wobei bie Abbildung ber Stammburg Bahringen, sowie der Gegend, worin sie geslegen ift, vorkömmt.

Sa ch & a. a. D. Th. 1. S. 11 Taf. 3. — S 177 Taf. 6. — S. 241 Taf. 7.

## 

Alls bei ber Errichtung bes Rheinischen Bunbes jeder ber verbundeten Könige und Fürsten auf
jene seine Titel verzichtete, welche irgend ein Berhaltniß mit bem Teutschen Reiche bezeichneten,
nahm Carl Friedrich mit Beiseitsetung der Kurfürsten = Würde, ben Titel eines Großberzogs an, dessen größere Form unterm 2. Marz
1807 also bestimmt ward, wie solche in ben beifolgenden Beilagen S. 57 und 136 im Eingang
der mit dem Großberzog von hessen am 8. Sept.
1810, und mit der Krone Würtemberg am 2.
Oft. 1810 abgeschlossenen Staatsverträge ersichtlich ist.

Diefe beiden Bertrage führten indeffen eine Beranderung bes Titels baburch berbei, bag in bem erftern bie fürftlich Leiningifden Memter Miltenberg und Amorbach an Beffen abgetreten, babinge= gen in bem zweitern bie Landgraffchaft Dellenburg von Burtemberg acquirirt murden, und es ward nun berfelbe unterm 17. Nov. 1810 folgender beftimmt: » Carl Friedrich von Gottes Gnaden, "Großbergog gu Baden, Bergog gu Babringen, "Landgraf zu Rellenburg ic., Dber= und Erbherr wder Baar und zu Stublingen, fammt Beiligenwberg, Saufen, Doffirt, Sobenbowen, Wildennftein und Waldsberg; ju Mogbach fammt Du-Bifchofsheim, Sartheim und Lauda; Des "Rlettgaus; ju Thengen; ju Rrautheim; ju Wertbeim; ju Reidenau und Billigheim al. f. w.a. Diefer großere Eitel ift nur bemt Regenten eigen, und wird blos bei folennen Staatsacten und ansmartigen Berbandlungen gebraucht.

Der

Der Titel in tleinerer Form ift auf den Beifat zu bes Regenten Namen woon Gottes Gnaden
"Großberzog zu Baben, Herzog zu Babringen, Landgrafizu Rellenburg zo. a beschräntt, und bestimmt
für, alle minder feierliche Acte sowohl der innern
Landes Bermaltung, als der auswärtigen Correspondenze diener der der mit der

und Mit ber Annahm ber Großberzoglichen Burbe und bamit verknupften toniglichen Rechte, ichren und Worzugen wurde nun auch bie frubere Frrm ber Anrede angen. Regentem in die Borte nDurchlauchtigften Großberzogn, und bie Benennung beffelben im Berfolg bes Bortrags, in Deuer tonigliche Hobeita abgeandert. (u)

## \$ 14.

In bem Babischen Sause führten früher alle Prinzen besselben eben ben Titel, bessen sich ber regierende Markgraf bediente, dies hatten Christoph I. und Georg Friedrich in ihren Testamenten besonders verordnet (v); allein Carl Friedrich fand es, so lange Er Markgraf war, seinen Werhaltuissen angemessener, seine in der ersten She erzeugte Sohne nur den Titel: Erbprinz und Prinz, ohne weitern Zusat, führen zu lassen, und solchen denselben in öffentlichen Acten zu ertheilen. (w)

Doch

<sup>(</sup>u) Regierungeblatt von 1806. G. 57. — Bon 1807 G. 81. — Bon 1810 G. 351.

<sup>(</sup>v) Sachs a. a. D. Th. 3. S. 103. - Th. 4. S. 464.

<sup>(</sup>w) Proningiatblatt ber Babifden Pfalggraffcaft füre Sahr 1803, No. 9. Die folgenben Beilagen G. 10 Urt. 5.

Heber bie Unfprude ber Rrone Baiern u. f. w. G. 43.

eine Menderung; fein Entel Carlerhieft ben Stell Rurpeinz, und feine beibe Pringer Friedvich und Ludwig führten nur ben Titel: Warb
graf zu Baden und Hochberg, vegierenber Gröf
zu Stlem und Petershaufen, Graf zu Sanau. (x)

Rach Annahm der Großberzoglichen Burbe ertheilte Carl Friedrich bem Kurprinzen ben Bitel: Erbgroßberzog, und leyte bemselben, somie bessen Frau Mutter und noch ledigen Schwester, nebst den beiden horren Martgrafen und ber Gennahlin des altesten derselben, das Praditat; Hoheit, bei; der Titel der herren Martgrafen aber wurde folgender festgesett: Don Gottes Grasuden Friedrich und Ludwig Wilhelm August, Wroßberzogliche Prinzen und Martgrafen zu Baschen, Herzoge zu Bahringen, Grafen zu Salem, Petershausen und Hanau. (y)

bie mit ihr in zweiter Che erzeugten Kinder Carl Friedrichs hatten die eingetretenen Würdenanberungen nicht gleiche Folgen, sondern es blied hinsichtlich berselben fortwährend bei der am 20. Febr. 1796 ihnen beigelegten Titulatur als Grafen von Hochberg, ohne weitern Busab.

6. 15.

Das Mappen wurde mit dem Burdenwech= fel ebenfalls verandert; jenes, welches Carl Friedzich als Großbergog sich beilegte, ift zweisacher Urt. Das

<sup>(</sup>x) Rurbabifder hof: und Staats . Calenber für bas Jahr 1805 S. 3 und 4. (y) Regierungeblatt von 1806 S. 59. — Bon 1807 S. 259.

Das große Stantemappen beftebet in eis nem Sauptichilb. bas funfmal in ber Quere ober reihenweis ; und fechomal ber Lange nach ober pfablweis, mithin im Gangen in breifig Selber abgetheilt ift, wovon bie zwei mittlern Selber ber mittlern Reibe, ober von oben reibenweis gezählt bas 15. und 16. Reld, von einem Mittelfchild bebedt werben, und baber teine Mappenfiguren baben. Diefes Mittelfdild ift fchraglinfa getheilt, und enthaltet im Gelb rechts oben einen ichragrechten rothen Balten im goldnen Beld, bas Stammmappen der Martgrafen von Baben, als Bappenzeichen bes gangen fonveranen Staate; im Beld links unten aber ben golbenen, ftreitfertigen, lintegebenden Babringer Lowen im rothen Geld, als Bappenzeichen ber Babringifden Abstammung bes Großbergoglichen Regentenbaufes. Das Saupt= fcilb enthaltet bie Bappenzeichen der einzelnen Theile, woraus bas Großherzogthum gufammengemachfen ift, und zwar reibenweis, rechts oben . anfangend, gegablt, jenes von 1. Babeng 2. Soch= berg, 3. ber, Pfalg am Rhein, 411Br sgan, 5. Cauffenberg, 6. Ortenau, 7. Bruchfola & Ettenbeim, 9. bem Fürftenthum Conftang, 10. Beitersbeim, 11. Cherftein, 12. Dbenbeim, 13. Gengenbach. 14 Bondorf, - 45. und 16. find leer und bededt vom Mittelfdild, - von 17. Salem, 18. Petershaufen, 19. Motteln, 20. Babenweiler, 21. Labr. 22. Mablberg, 23. Lichtenau, 24. Reichenau, 25. Debniegen, 26. Ueberlingen, 27. Sauenftein 28. Meinau mit Blumenfeld; 29. ber Statt Conftang, 30. Billingen und Braunlingen. Auf diefem Sauptichild rubt eine Ronigstrone jum Beiden ber toniglichen Mechte, Ehren und Borguge

bes Regenten. Geine Schilbhalter find: rechts ein filberner Greif mit aufmartsgerichteten Schwins gen; und linte ein ftreitfertiger 26m mit golbener Rrone; unter bemfelben bangen bie Infignien bes Babifchen Sausordens ber Treue; von ben Pranten ber beiden Schildhalter berabhangent, ift es auf jeder Seite von funf, durch ein leeres Schlufichilb miteinander verbundene Rebenfchilbel umgeben / welche die Wappenzeichen ber, bei ber Errichtung bes Rheinifden Bunbes unter bie Babifche Converanitat getommenen, fanbesherrli= den Befigungen enthalten, namlidet von ber Prante bes Greifs berab bie Bappen 1. bes Gurftenthums Surftenberg , und 2. ber bamit vereinten Graffchaft Beiligenberg; 3. ber Gurft : Muer8: bergifden Graffchaft Thengen : 4. ber gurft Schwargenbergifchen Landgrafichaft Rlettgan; 5. ber furftlich Drauien = Bulbaifchen Berrichaft Sagnau : und von ber Prante bes Lowen berab bie Bavven 1. bes Surftenthams Leiningen, insbefonbere. bes pormals Pfalzifchen Untheils, Dogbach, fobann 2. bei Weimals Maingifchen und Burgburaifden Untheile beffelben, Balbburn, Bifchof8beim, Sartheim und Lauba; 30 ber Grafichaft Wertheim ; 4. ber fürftlich Galm = Rrautheimifchen Belibungen, und 5: jener ber Grafen von Leiningen ju Reidenau und gu Billigheim. Heber und binter allem biefem befindet fich ein purpurrothes, mit filbernen Greifen beftreites, inwendig mit Bermelin gefuttertes, und oben in eine Belthaube gufammenlaufendes, aufgefchlagenes Bappengelt: (z)

Diefes

<sup>(</sup>x) Gine Abbilbung biefes großen Staatswappens wirb im gweiten Theil als Zitellupfer folgen.

Diefes große Staatsmappen ift bas mabrhafte Symbol bes Babifchen Staats, wie folden Carl Briedrich als Großbergog, unter feine Dbhut genommen bat : Die feinem Regentenhaus unmittelbar untergebenen Bestandtheile bes Grofbergogthumis find in bem Sauptichild in eine Daffe vereinigt; die ber Babifden Couveranitat unteraebenen Stanbesberrichaften find in ben Debenichit ben, fo wie die vormals reichsritterfchaftlichen Ge= biete in bem leeren Schlufichild als fragterechtlich gefonderte Theile beffelben bezeichnet; allen wird gleicher Schut, fowohl burch bie Schwingen bes Beiftes, als burch bie Rraft ber phylifchen Starte, gu Theil ; alle find burch bie Rette ber Treue mit einander verbunden; allen bewahret bie tonigliche Rrone Ehre und Recht; und allen fichert bas Belt ber fürftlichen Borforge Rube und Rrieben. Rur ber regierende Großbergog führet biefes Sym= bol feines Staats, und bedient fich beffen ledia: lich ju Decorationen, fodann bei folennen Staat8: acten, befonders da, mo die Obrifthobeit in Frag ift, als Staatsfiegel; es ift ben Minifterien und bem Dberhofgericht jum amtlichen Sigill fur feperliche Acte perlieben.

Der kleine Staats- ober große Familien-Mappen bestehet aus einem hauptschild mit acht und zwanzig in Gold und Roth abwechselnden schregrechten Streisen, welchen bas obige Mittelschild ausliegt; er ist versehen mit Krone und Schildhaltern, umgeben mit der von den Pranken der legtern berabhangenden Ordenskette mit Insiquien, und umkleidet von einem mit hermelin aufgeschlagenen Wappenmantel. Diesen Wappen suhret der Regent als Cabinetssiegel, so wie die Departements der oberften Staatsbehorde und die Hofgerichte in ihren amtlichen Sigillen. Das tleine Familien-Wappen ift auf das mit der Krone bedeckte, und mit der Ordenstette umgesbene Mittelschilb beschrantt; die Kanzleien ber obigen Behorden führen folches als Kanzlei-Pettsichaft. (a)

Das Wappen ber Grafen von Sochberg blieb indessen unverändert dasselbe, wie Ihnen folches in der väterlichen Disposition vom 20. Febr. 1796 verlichen worden ift, und wornach es lediglich in dem Ihnen von Ihrem herrn Bater angebornen Baden hochbergischen Wappen bestand. (b)

# 

Seine Residenz hatte Markgraf Carl Wishelm, ber Großvater und unmittelbare Regierungsvorsfahrer Carl Friedrichs, von Durlach nach dem Orte verlegt, ben er anfänglich sich zur Ruhe ausersehen, und allwo er am 17. Juni 4715 ben Grundstein zu einem Lust und Jagd Schloß geslegt hatte (c); in dieser Carlsruhe geboren,

<sup>(</sup>a) Regierungeblatt von 1807 S. 82. Rro. 6 bis 17. heierin ift übrigens ber babifche Stamm: Wappen unter Rto. 7. irrig, ale in einem schrägeben; bag vielmehr ber Schrägbatten rothen Balten im purpurnen gelb bestehnt, angegeben; bag vielmehr ber Schrägbatten roth und bas Kelb golb fep, zeigen schon die Titel: Bignetten bei Schöpflin, sagt Sach 3.5. 2. S. 108, Xh. 5. S. 108, und lehret die Organisation ber badischen Lande Bb. 2. Stift 11. S. 4. 3. Litt. A. Rvo. 1.

<sup>(</sup>b) neber bie Unspruche ber Krone Baiern u. f. w. S. 46.

<sup>(</sup>c) Sads a. a. D. Th. 5. S. 100 bis 105.

verweilte Carl Friedrich auch nach ber Ueberkommung mehrerer trefflichen Residenzen vormaliger Teutscher Reichssürsten um du lieber im diefer neuen Stadt, als sie das Denkmal seines verehrten Ahnherrn, und in der Mitte der badischen Lande gelegen ist; sie stellte Ihm zugleich durch ihre immer zunehmende Ausdehnung und damit verbundene Berschönerung den Wachsthum und Wohlstand seines Staats anschaulich dar, und wurde gar bald zur geeigneten Großherzoglichen Residenze

## 1. 1. La 1. 5. - 17.1.

Un eben bem 17. Juni 1715, an welchem ber Grundftein zu Carlerube gelegt murbe, ftiftete Dtartgraf Carl Bilbelm ben Orben ber Treue gur Feier ber Begrundung biefer neuen Refibeng, und bestimmt gur becorirenden Musgeichnung bemabrter Freunde und treuer Diener aus bem Abelftand; ber Stifter ernannte ben jeweiligen Martgrafen feines Stammes jum Drbensberrn, und bie von ibm abstammenden Pringen gu gebornen Ordend-Ritter. Diefen Orden erneuerte Carl Friedrich am 8. Mai 1803 beim Rurfeft, jur Feier ber auf bas Babifche Saus getommenen Rurwurde, unb theilte Die Ritter beffelben nun in zwei Claffen ab, namlich in die Claffe ber Groffreuge, und in jene ber Commandeurs; fleinere Ritterfreuze biefes Drbens aab es nie.

Nebst biefem Orden theilte Carl Friedrich goldene und silberne Civil-Berdienst-Mebail-Ien bei einzelnen Anlaffen an Beante, Ortsvor-

186 SEC 25 . . . .

gefeste

gefette, und fonftige Individuen gur befonderen

Chrenauszeichnung aus. (d)

Rach erlangter Großberzoglichen Burbe fliftete Carl Friedrich felbft einen Militar= Berdienft= Drben, und zu gleicher Beit eine militarifche Ber-Dienft = Dedaille , deren Bwed in bem Stiftungs= brief vom 4. April 1807 folgender angegeben ift: »Um Unferm gefammten Truppen Corps ein aber-»maliges Merfmal Unferer ausgezeichneten Gnabe nund eine verftartte Aufmunterung gur Tapferfeit, » Treue und Unbanglichkeit an Unfere Perfon gut ngeben, haben Wir aut befunden, einen, Unfern "Ramen fubrenden militarifden Berbienft = Orden pfur Generals und Dber = Officiers, - und au aleicher Beit eine Berdienft - Dedaille fur Unterpofficiers und gemeine Goldaten, ju ftiften, welche »burch ausgezeichnete Thaten gerechte Unfpruche auf bie Unade ihres Couverans, und auf ben »Dant bes Materlands fich erworben baben : und mit bem Orden fowohl, als mit der Dedaille weine Gehalt8-Bulage gn verbinden, wogu Wir, wwas den Orden betrifft, hiemit einen jabrlichen "Fond aus ber General = Caffe ausfegen, die Bu= »lage für die Werdienft = Dedaille aber aus ber » Rriegs-Caffe verabreichen laffen wollen. Bur Erbobung bes Werthe, welchen Wir auf erfagt Unwfern Berbienft Orden gelegt wiffen wollen, haben "Bir die Burde eines Grofmeifters deffelben in

<sup>(</sup>d) Sehöflin a. a. D. Tomi IV. pag. 371. 114 1. des C. 180 a chella. a. D. 28. 15. 201 105. 2011 15 16 1 de promotivo Rurbabifder hof: und Staats-Ralenber von 1805. 5.5.

Breiberr von Drais, Geschichte ber Regierung und Bitbung von Baben unter Carl Friedrich. Bb. 1. S. 282 bis 286.

weigner Person übernommen, und laffen bie Stawtuten befannt machen, welche sowohl ben Orden
wals ber eben gedachten Ehren-Medaille zur Grundwlage dienen sollen. WDieser Carl Friedrichs
Militar-Verdienst-Orden ift in brei Claffen,
ber Großtreuze, Commandeurs und Ritter, sodann
die Medaille besselben in die Goldene und Sifberne, abgetheilt. (e)

Dies sind die Symbole der besondern Chrenauszeichnung, welcher sich Carl Friedrich bediente, um diejenigen zur defentlichen Erkenntlichkeit zu bezeichnen, die sich schon durch ihre Dienste und durch ihre Ergebenheit für den Fürsten und das Vaterland ausgezeichnet haben; — einer Ehrenauszeichnung, durch welche Er zugleich die Anbänglichkeit an feine Person, und an sein Großberzogliches Haus in allen Classen und Ständen seines Volks immer fester begründete.

# J. 18.

Die Religions = Berhaltniffe bes Baden - Durlachischen Saufes blieben seit ber Reformation im Ganzen stets bieselben; die Fürsten so wie ihre Landschaften waren ber Evangelisch = Lutherischen Religion zugethan, und suchten solche mit bem Eiser ihrer Beit in ihrer Familie zu besestigen; Carl Friedrich, in dieser Religion seiner Ahnherren erzogen, bewahrte solche auch in bem von Ihm begründeten Großberzoglichen Sause, jedoch verbunden mit jener preiskwürdigen Tolleranz, die Er seit seinen frühern Regierungs = Jahren immer

<sup>(</sup>e) Regierungsblatt bon 1807 6. 43 und 44.

gehagt, und feit dem Anfall ber tatholifchen Ba-

Die Vermablung bes Aurprinzen Carl, welche zuerft als Civil Alt am 2, sodann am 8. April 1806 als tirchliche Ginsegnung in ben Tuilerien zu. Paris, mit der katholischen Aboptiv Tochter bes Kaisers Napoleon vollzogen und von Carf Friedrich bem Lande als ein erfreuliches Ereignis hefannt gemacht wurde (f), zeiget sattsam, in welchem tolleranten Sing Er die Lutherische Nelisgion in seiner Familie bewahret wisen wolle; name lich also, daß der Glaube der Bater über vie beste Weise ber religiösen Gottesverehrung und fürchlichen Einrichtung niemals auf die staatsburger- lichen und politischen Berhaltnisse der Familien-glieder körend einwirke.

Als Fürst, ber hort und Schirm ber Gewissensfreiheit und ber langersehnten freien Resigionsubung seiner gesammten Unterthanen; als hausvater, ein leuchtendes Nordild seiner Familie in
ber tolleranten Bewahrung der Frundsäge seiner Kirche; ehrte und übte Carl Friedrich die Gebrauche berselben mit driftlicher Frommigkeit bis
zu seinem am 10. Juni 1811 ersolgten Tod- und wurde nach diesen Gebrauchen, unter der erstmaßigen Einberufung aller suftlichen und gräftichen Standesberrn des Großberzogthums, am 24. dese selben Monats zu Pforzbeim in der Stifts nund Schloß-Kirche beigescht. (g)

<sup>(</sup>f) Regterungebratt von 1806 C. 23.

<sup>(</sup>g) Kreiberr von Drais a. a. D. Beilagen gum Bb. 2.

Dort, in der Familien-Gruft feines Stammes, rubt Carl Friedrich, der Erfte Großherzog von Baben; der Stammvater des Großherzoglichen Regentenhauses; der weise Begründer
des souveranen Babischen Staats, und einer zeitgemäßen Verfassung desselben; der hochherzige, wahrhaft eble Fürst, und tollerande, liebende Vater
seines Volts, von dem man nach Sirach Cap. 45.
Vers 1. mit Recht sagen kann:

Er mar von Gott und Menfchen geliebt, und fein Anbenten bleibt im Segen.

## II.

# Die Sofhaltung und ihre Ginrichtung.

§. 1. Die hofhaltung Carl Friedrichs als Martgraf mar befchrantt, und burch feine hofordnung allem unfug gefteuerts §. 2. als Aurfurk vergrößerte Er folche, §. 3. und als Groseberzog vermehrte Er ben Glang feines hofs burch bie Erscichtung bes Erbeand-poftmeister-Amts. Beschäftsbeforgung ber hofhaltung. Wittwentasse. §. 4. Gesanbschaften auswarstiger hofe, und Babilche im Ausland.

# S. 1.

Die hofhaltung Carl Friedrichs war sowohl vor als nach bem Anfall ber Baben = Babenschen Lande (1771) zwar beschränkt, weil ber wirthschaftliche Markgraf seine Landes-Einkunste lieber, anfänglich zur Eultur= Verbefferung in seinen Durlacher Stammlanden, und bann zu Abbezahlung der mit ben Baben = Babischen Landen überstommenen beträchtlichen Schuldenlaft, als zur Verzerbifferung seines hofs verwendete; allein sie blieb nicht unter ber Ersoberniß seiner Fürstenwurde.

Sein hofftaat, ber unmittelbar feiner Perfon untergeben mar, und von Ihm felbst in Pflichten genommen murde, bestand aus einem Oberhofmeister, Oberhofmarschall, Oberstallmeister, Oberschent und Oberforstmeister, einer Anzahl Kammerjunter und hofjunter. (h)

Die Sofdienerichaft mar ben Chefs ber Sofftabe, welchen fie zugeborten, in Disciplinarfachen

unter=

<sup>(</sup>h) Joh. Jatob Mofer, Ginleitung in bas Martgräßlich Babifche Staatsrecht S. 20.

untergeben, und batte fich im übrigen nach ber Sofordnung ju richten, welche Carl Fried-

rich am 2. Nov. 1750 erlaffen bat. (i)

Diefe hofordnang bezeichnet bas Sofmar= ichallamt als biejenige obrigfeitliche Sofbeborde. welche ber gesammten Sofbienerschaft bamals vorgefeget mar, und jugleich die Sofdtonomie gu beforgen hatte; ju ben Umteverrichtungen beffelben geborte es, jeben Sofbiener eigens in Pflichten gu nehmen, die Sofpolicei ju bandhaben, und in perfonlichen Klagfachen Die Gerichtsbarteit erfter Inftang über feine Untergebene auszuuben, fo wie bei Criminalfallen bie Berhaftung berfelben ju bewertstelligen und die Untersuchung ju fubren ; betrug ber Rlagegenstand uber 20 fl. Sauptgut, fo ging die Berufung von bem bofmarfchallamtliden Erfenntnig an bas fürftliche Sofraths. Collegium, bas bamals als richterliche Beborbe ameist ter Inftang fur bie martgraflichen Lande angepronet war, und in Eriminalfallen bie Aburtheilung berfelben ju bethätigen batte.

Mas die übrigen in jener hofordnung enthaltenen. Anweisungen und Gebote betrifft, so liefern solche teine erfreuliche Stizze bes Betragens ber hofbienerschaft ber bamaligen Zeit. Carl Friebrich sagt baselbst im Eingang: »Wir wollen und
»befehlen, baß Unsere fürstlichen Diener und hof»gesind, niemand ausgenommen, sich aller Gottes»lästerung, auch ärgerlich- und schändlicher Reben.
»und Geberben, bazu bes übermäßigen Butrinkens

»ganglich

<sup>(</sup>i) Friedrich Carl von Mofer, Teutsches hofrecht. Frankfurt und Leipzig 1754. Band 1. allwo in ben Beis lagen S. 86 bis 106 bie hofordnung enthalten ift.

Freiherr von Drais a. a. D. 20. 1. 3. 54 u. 55.

naanglich enthalten; - auch bie Cavallier fammt mUnfrer Sofbienerschaft unter ber Predig in Dem Bof, auf ben Gangen, Bimmern und an-Dern Orten nicht fpagieren geben, vielweniger Dunter mabrendem Befang, Predig und Bebet Die "Beit mit Schwagen zubringen n: ferner fagt Er im S. 7 .: » Und : nachbem vielfaltige Zwietracht nund Uneinigfeiten von bem unnothigen Wefauf nentfteben, fo ift Unfere ernftliche Meinung und Befehl, bag bas Frubftuden in Reller, Ruchen, "Confect Rammer, nicht weniger und in Specie nauch bie Schlaf = und andere Trante ganglich ab=. ngefchafft fenn follen. G. 9. Demnachft befehlen "Bir ebenmaßig, fich gebuhrender Bucht, Chrbarsund Reufcheit, fonberlich gegen Beibeverfonen. mit Worten, Geberden, vorderift aber mit Wersten und Thaten gu befleifigen. S .- 10. Beiter8 mwollen und befehlen Bir, baf alle Unfere Be-"biente vom Abel, mann bie Tafeln fervirt merwben, fich teiner eignen Befallens anders mobin, nals mo er angewiesen mird, bei ber Tafel unwordentlich eindringe, ober fonft feinem Befallen »nach fege; S. 18. daß ohne Unfer oder Unferer Dber- und Borgefegten Borwiffen Riemand, er wfen ein Cavallier, Officiant, ober anderer gerinngerer Bedienter, Gafte nach Sof ju ben Mabla ngeiten fubre oder labe: 6. 41. daß feiner von "Abel noch Undere, fie fegen wer fie wollen, ohne verlangte Erlaubnif in eignen Gefchaften fich ab-"wefend mache. S. 45. Bon unfern Sofbedienten »foll feiner bei ben Sandwertsleuten, melche Un= ufere Sofarbeiten haben, etwas, es beftebe morin wes wolle, por fich arbeiten und Und auf Rech-»nung bringen laffen, noch auch Unferer Sof-» fcmiebe

»fcmiebe jumutben, por ibn etwas ju arbeiten. » 6. 47. Much foll Riemand ohne Unfres Dar-»ichallamts Bormiffen und Genehmigung fich Unpferer Darftalls = ober anderer Berrichaftspferde eignen Gefallens zu bebienen befugt fenn, bie ibm »fdriftlich ertheilte Erlaubnig Unferm jeweiligen Dber : Stall = ober anmefenden Stallmeifter beliepfern, und bafern er folche betommen follte, biepfelbe nicht migbrauchen, noch bie Pferbe und "Bubrmefen au Schab und Schanden richten. a Diefe Borfdriften find fammtlich im allgemeinen gegeben, aber, wie allenthalben bervorleuchtet, porzüglich gegen ben Unfug und bie Unmaagungen ber bobern Sofbienerschaft ertheilt; man ertennet aus ben Umriffen, bie fie von bem Betragen biefer Sofdiener liefern, welch eine Menge von Ungiemlichleiten Carl Friedrich felbft bei feiner nachften Umgebung vorfand; und man erfieht aus bem Ernft ben er benfelben entgegenfeste, wie febr es Ihm barum ju thun mar, alle biefe Abnormitaten bon feinem Sofe ju perbannen.

Gegen ben Unfug, welchen die niedern Diener trieben, kehrte Er zugleich die größte Schärse
vor, so beißt es in der Hofordnung: » J. 26. Weil
paber wegen dem Abtrag (an Hof-Consumtibilien)
von theils Unsern zumalen niedern Bedienten
vis ander in viel Wegen ungetreulich gehandelt
wworden, so ist Unser ernstlicher Will und Weinnung, daß sich dessen von jedermann ganzlich
vbemußiget werde, und wosern sich ein= oder anpberer schuldhaft ersinden lassen, und einigen Ubptrag begeben wurde, er bestehe in großen oder
pleinen, und worin er wolle, nichts ausgenommien, derselbe nicht allein zu Verhaft und in gefängliche

wfångliche Bermahrung gebracht, fein Berbrechen mit aller Scharfe unterfucht, fonbern auch nebit nder Caffation mit einer feinem Berbrechen proportionirten Buchthaus - ober andern noch barstern Bestrafung angefeben werben foll.a Sobann im » G. 35. Ferner wollen mir andurch manniglich wbei Sof, insonderheit aber ben geringern Sof-»bebienten alles Tabadrauchen in fammtlich Un-»fern Saufern und Gebauben, Burfel=, Rarten: nund andere Spiele bei Straf, und ba es wieber-»holtermalen gefcheben follte, bei Caffation gangwlich verboten haben. " Und binfictlich bes Sof= Diebstable in » G. 57. Burde fich jemand von Un-»fern in Gidespflichten befindenden Sofbebienten weinigen Diebftabla bei Unfrer Sofbaltung ichulb= whaft machen, und beffen, wie Rochtens ift, uberumiefen merben oder geftandig fepn, fo foll berfelbe, »mann ber Diebstabl fich nur bis auf 10 fl. be-"laufen follte, mit ber Buchthausstrafe auf 3, 4 ober mehrere Jahre, je nachdem aggravirende Umftanbe nconcurriren, condemnirt, ba aber ber Diebftahl: pfic bis 20 fl. inclusive und bruber belaufen wurde, mit ber auf bies Lafter gefebren ordinawren Strafe bes Strangs belegt merben. a Diefe durchgreifenden Berfügungen hatten ben beabfichteten Erfolg, ohne baf jemale bie angebrobte Tobesftrafe in Bollgug gefest murde, und fo trat nun bei allen Claffen ber Sofbienerichaft Unfand, Sittlichfeit und Treue bervor.

## S. 2.

Alls Rurfarft vergrößerte Carl Friedrich feine Sofhaltung nach der Erforderniß feiner neuen Burbe: fein Sofftaat murde mit einem Dbrifttammerheren tammerherrn und einer beträchtlichen Anzahl von Rammerherren, Rammerjunter, Hofjunter und Pasen vermehrt, bazu tamen ber Hof= und der Lands Dberjägermeister nebst bem Hof= und dem Neifes Marschal, und mehrere Cavaliers, welche Maitres Rang bei Hof haben.

Das Dberhofmarfchallamt behielt feinen frubern Beschäftstreis; aber feine Compedenz in Einilsachen murde in bem Maag, wie jene ber übrigen Berichte erfter Inftang, erweitert, und feine Berichtsbarteit im Berfolg auch noch auf

bas Softheater - Perfonale ausgedehnt. (k)

Die Hofdienerschaft erhielt einen sehr besträchtlichen Zuwachs im Hofmedicinal= Personal; ber Hofgeistlichkeit, den Directionen der Hofbibliothet, bes Mung= und Medaillen Cabinets, des Naturalien-Cabinets, und der Gemäldes Cammlung; im Personal der Hof- und Kirchen Must und des Hoftheaters, der Garderobe und der Hof- Fouriers, der Hausmeistereien in den zahlreichen tursfürstlichen Schlössern, der Hoffuche, der Silberstammer, der Hoffellerei, und der Hofgartnereien, des kurfürstlichen Marstalls und der Gestüteanstalten, der Hoffigerei, der Hoffunstler und Hofprosefessionissen, sowie der Laufer, Haiduden und Hoffigarien, sowie der Laufer, Haiduden und Hoffigarien. (1)

## S. 3.

Als Großherzog vermehrte Carl Friedrich ben Glang feines hofs vorzüglich burch bie Errichtung

<sup>(</sup>k) Regierungeblatt von 1809. S. 278.

<sup>(1)</sup> Rurbabifcher Gof: und Staate, Calender fur bas Jahr 1805. S. 34 bis 71.

Errichtung eines Erbamts, indem Er am 25. Cept. 1806 bem Surften Carl Allerander von Thurn und Taris die Burbe eines Grofbergoglich Babifchen Erb = Land = Poffmeifters, mit ber Bermaltung ber Poften im gangen Großbergogthum fur fich und feine mannliche Dachtommen als ein Thron= Leben ertheilte. (m)

In ber Beichafte Beforgung ber Sofbaltung murbe nun eine Abanderung getroffen, und in bem am 20. Dar; 1807 erlaffenen Conftitutiv= Refeript über bie Organisation bes Groffbergogli= den Gebeimenraths Collegiums bem Staats Depar. tement folgende Geschäfte übertragen: » Die Unvaelegenheiten bes Sofftaats, Ausfertigung ber Dantente gu Sofchargen, Unnahm und Abschaffung Der Sofbienerschaft, mit allem babin geborigen; pbie Ungelegenheiten ber bem Sof angehörigen Muftaften, als Bibliothet, Runftcabinete, Theater Du. bgl., jeboch nur foweit von ber Direction bie "Robe ift; bie Polizen bei Sof; alle Angelegen= wheiten die allgemeine Seftfetung ber Rangverbait= niffe, und jene bie Sandhabung berfelben bei Sof betreffent; alle Sof- und Staats : Ceremonial, »Courtoifie und Titulaturfachen; alle Orbend = und »hof= ober Civil = UniformBangelegenheitena: über alle biefe Weschafte blieb jedoch dem Dbriftfam= merberen = Amt ber unmittelbare Bortrag bei bem Grofbergog vorbehalten , und erft alsbann, wenn ber Begenftand eine Ministerial = Ausfertigung er= forderte, ober ber Groffbergog es eigens befahl, batte bas Dbriftammerberen . Umt bem Staats-Departe. ment bavon Eroffnung zu machen, und biefe Staatsbehörbe

<sup>(</sup>m) Regierungsblatt pon 1806 6. 125.

behorbe ben Gegenstand in ihre Geschäftsbehandlung zu nehmen. Durch bas Großberzogliche Ebiet vom 5ten July 1808 murben biese Hofgeschäfte bem neu errichteten Cabinets = Ministerium übertragen, um solche unter Communication mit ber einschlägigen Hofbehorbe zu besorgen; allein schon am 26. Nov. 1809 erfolgte die Zurudweisung berfelben an bas Ministerium ber auswärtigen Unge-legenheiten. (n)

Un ber Wittwen-Raffe, welche Carl Friedrich zur Unterstühung der Wittwen und Waisen seiner Civil-Dienerschaft im Jahr 1758 errichtete und reichlich begabte, hatte Er auch seine gesammte Hofdienerschaft Theil nehmen lassen, und biese Theilnahm wurde nun aufs neue bestätigt, als der gesegnete Wohlthäter so vieler Bedrangten, vom 23. April 1810 an, diese Anstalt zu einem allgemeinen gesellschaftlichen Verband seiner weltlichen Hof- und Civil-Dienerschaft constituirte. (0)

# 5. 4.

Die Gesandschaften welche auswärtige Bofe an bem hoflager Carl Friedrichs unterhielten, erhöhten ben Glanz bes hofes bieses geseierten Fürsten ungemein; von ben brei Raiserhösen von Wien, Paris und Petersburg hielten sich stets ausserorbentliche Gesandten und bevollmächtigte Deinister bei seinem Kofe auf, und nebst diesen fanten sich solche Diplomaten von dem Berliner hof.

<sup>(</sup>n) Regferungeblatt von 1807 & 36, No. 3 bis 8; & 43; — von 1808 & 193, Ro. 4, 5.; — von 1809 & 489 Lit. m. n.

<sup>(</sup>o) Freiherr von Drais a. a. D. 28b. 1. S. 95. Regierungsblatt von 1810 S. 225 u. fr m.

fo wie von jenen von Munchen, Stuttgart und Caffel an feinem Soflager ein.

Er felbst unterhielt fruberhin und bis zur Auflofung bes Teutschen Reichs sowohl eine babische Reichstags : Gesandtschaft, als auch eine treisaus : schreibamtliche Gesandtschaft im Schwäbischen Kreis; — sodann aber nicht nur bei ben vorgenannten Hofen, sondern auch bei der Schweizer Cibgenosesenschaft theils ausservehentliche Gesandten und bevollmächtigte Minister, theils Minister Residenten, durch welche Er die politischen Interessen seines Hauses wie seines Staats besorgen und bewahren ließ. (p)

Diefe biplomatifchen Berhaltniffe refortirten bei Dem Minifterium ber Musmartigen Ungelegenheiten, meldem in ben verichiedenen Cbicten gur Dragnifation ber oberften Staatsbeborben übermiefen murben: "Alle biplomatifche Angelegenheiten, als Derhaltniffe mit ausmartigen Couverans, Tracntaten, Rriegs = und Friedens = Sachen, Rheinische Bundes = Angelegenheiten, Berhandlungen mit Benfandten und Algenten ausmartiger Sofe, Bor-"fellungen bei Staats = Mubiengen u. f. m.; bie "Unftellung ber Gefandten bei fremben Sofen, und "Borfchlagung bes Gefandtichafte - Derfonals; ndie Sandhabung und Bahrung bes politischen "Intereffes bes Staats und bes regierenben Saunfes im Allgemeinen; Die Inftruttion bes gefamm= »ten gefandtichaftlichen und biplomatischen Perfonals mit Ginfchluß ber Confuls; bie Subrung »ber Correspondeng mit folden, fo wie mit ben naugz

<sup>(</sup>p) Rurbabifder hof, und Staate, Ralenber far 1805.

»auswärtigen Hofen, ihren Ministerien, Gefand»ten tc. Insonderheit die Sorge für die Aufrecht=
»haltung und den Bollzug der bestehenden Allian=
»zen, und anderer sowohl politischer als Commer=
»cial Tractaten, und die Unterhandlung und Ab=
»schließung aller neu zu errichtenden Verträge mit
»auswärtigen weltliche Staaten.« (q)

Diefer Umrif ber Geschäfte in Auswärtigen Ungelegenheiten zeiget, wie genau Carl Friedrich jede Abtheilung berselben ins Aug gefasset, und welche besondere Sorgfalt Er ber zweckmäßigen Leitung biefer Staatsgeschäfte gewidmet hat.

<sup>(</sup>q) Regierung blatt von 1807 S. 36, No. 9, 10; — von 1808 S. 194, Lit. c. No. 1, 2; — von 1809 S. 488 Ş. 34, Lit. a. bis f.

#### III.

Domanen; Ermittlung ihrer verschiedenen Claf-

6. 1.1 Die altbabifden ganbe murben nach und nach in pris patrechtlicher Beife gufammengebracht, bies bemahren §. 2. bie patremtitiger Weise gulammengebracht, dies vemageen 9, 2. Die Erwerbungen feit herrmann I. bem Stammvater bes gesons berten Markgraftichen hauses, 8, 3. besonders der Markgra-fen von hochberg, und §, 4. der Sausenberger Linie bersel-ben; §, 5. so wie jene der Markgrafen von Baden in der Grafschaft Altz und §, 6. Neu-Eberftein, §, 7. und ber Schirmsvogtei über herrnalb; §, 8. bei Durlach und Pforz-heim, und §, 9. in der dortigen Umgegend; §, 10. oberhalb ber Murg bie Stollhofen und Binbed; S. 11. ber Berrichaft Dablberg und Reftung Rehl; S. 12. fobann von Beigweil bis Grenged in mehreren einzelnen Ortichatten; enblich &. 13. bie verschiedenen Erwerbungen auf der linten Rheinseite. §. 14. Mue biefe Lande erfcheinen baber als grundherrliche Befigungen, und nicht ale Dotation eines Reichsamts, &. 15. worauf bei ber Erorterung ber Reichslebenbriefe Lebacht ju ftellen ift; §. 16. aus folden ergibt fid, bag nur ber Diffritt von Gra-ben bis gur Schwarzach, S. 17. nicht aber alle babifche ganbe bieser Gegend, S. 18. sobann die Wilbbahn von Reu-Cherftein, die Windeder Buffandniffe in Bubt, die herrschaft Mahlberg, und die Kestung Reht Reichslehen gewesen sind; §. 19. die hochbergischen Lande, so wie §. 20. die Saulenbergifden maren Reicheaflobien, und §. 21. Die überrheinifden Befigungen theile Mllobialaut, theile Trierer und gurenburger Beben; §. 22. bie Surrogate fur biefe überrheiner ganbe, bie hier bestimmt werben, gerfallen baher auch wieberum in Als lobialaut und §. 23. in Leben. §. 24. Die Lande welche Carl Friedrich weiters vom Reich und bem Rheinischen Bunde erhielt, find Staate:Dotationen. §. 25. Die in bi fen verfchieben= artigen Banbidaften vorhandenen Domanen find bemnach auch von veridiedener Art, und zwar bie in biefen Dotallanben: Staates bomanen, §. 26. bie in ben Lebenlanben: hofbomanen, unb §. 27. bie in ben Mucbiallanten: Sausbomanen, und §. 28. Stammaut bes Großherzoglichen Saufes. 6. 29. Staats: unb Baus: Grundgefes hinfichtlich aller Domanen. §. 30. Bertauf von Staatsbomanen gur Bahlung von Staatsichulben.

# S. 1.

Den Unterhalt bes fürftlichen haufes und beffen Dienerfchaft ichopften alle Martgrafen von Baben aus ben Rammergutern, Gefällen und Nubungen ihrer Lande.

Diefe gandereien lagen meiftens in bem Allemanifchen Breisgau und ber Ortenau, fo wie in bem Rheinfrantischen Ufgau, bem Albegau, bem obern Enggau, bem Pfinggau und bem Anlachgau gerftreut, bie ubrigen im Elfag, in bem Rabgau und in bem Bergogthum Lurenburg; alle fo= bin in Wegenben, welche in jenen altern Beiten ber beglaubten Geschichte Teutschlands, wo bie teutschen Wolterschaften in ben Stand ber Freien und in ben ber Unfreien gefonbert erfcheinen, bie freien Gutsbefiter eigenthumlich inne batten. Diefe Gigenthumer maren in zwei Claffen gefonbert, namlich in jene ber groffen Gutsbeliger, Die viele Dor= fer und Bofe, weitlaufige Baldungen, ja große und aneinanderbangende Wegenden befagen, und in jene, melden nur einzelne Sofe und Dorfer, ober gewiffe Theile baran gehorten; die großen Sandberen, Dynaften (viri illustres), begleiteten Die Sofamter, fanben unmittelbar unter ber Gerichtsbarteit ber frantifchen Ronige, und mußten burch bie Gnabe berfelben nicht nur ihre Befibunaen aus tonialichen Rammergutern und mittels erlangter Privilegien zu erweitern, fondern auch im Berfolg ber Beiten bas Grafenamt in ben Gauen als erbliche Leben an fich zu bringen. Unter ber Berichtsbarteit ber Brafen fanben bie übrigen freie Butsbesiger, Grundberen (ingenui); fie maren wegen ihres Gutsbefiges ju Rriegsbienften verbunben

ben (milites), und mußten, wenn ein Aufgeboth geschab, ben Staat beschüben belfen (r); sie betamen auch wohl von ben Dynasten, Bischöfen und Klottern solche Wehrguter zu Leben, um statt berselben, so wie in ben eignen Fehden dieser Lebenherrn für sie den Kriegsbienst zu verrichten, und schalteten bann mit diesen Lebengütern in ahnlicher Weise, wie mit ihren übrigen eigenthum-

lichen Besigungen. (s)

Durch Erbschaft, Schankung, Kauf, Erbvertrag, Tausch und auf andern privatlichen Wegen wußte bas Dynastengeschlecht der Markgrasen von Baden seine Besißungen allmälig zu vermehren und in zusammenhängende Massen zu vereinigen, auch sich in denselben burch die Gnade der Kaiser immer grössere Privilegien, so wie die Gerichtsbarkeit in all ihren Zweigen, und endlich die völlige Bandes-hoheit zu verschaffen; die Erhaltung des Erworbenen bei der Familie wurde aber theils durch die demselben beigelegte Lebenseigenschaft, theils durch die im Verfolg der Zeit bei dem Abel in Teutschland eingetretene Widmung seiner Allodialgater, Gefälle und Nutzungen zum Familien - Stammgut gesichert.

Das Stammgut bes babifchen Regentenhaufes begreift

<sup>(</sup>r) Chriftoph Jatob Kremere Gefdichte bee Rheinis iden Frangiens. Mannheim 1778. S. 218 bis 228.

Didael Ignag| Schmibts Gefcichte ber Teutiden. ulm 1778. Eb. 2. G. 390.

<sup>(6)</sup> L. B. de Senckenberg, Corp. jur. feud. p. 16 im Frantischen und Reichstebenrecht C. 28.

Schöpflin a. a. D. Tom. V. pag. 467 liefert bas Beisfpiel, bag ein Reichsleben ohne bes Raifers vorber einz geholte Genehmigung auf ben Tobtesfall bin vermacht worben ift.

begreift bie eigentlichen Saus Domanen in fich; bie bei einer einstigen Auffofung ber Stammauts. Gigenschaft in die volle eigenthuntliche Berfügungs gewalt ihres rechtmäßigen Befigers wieberum gurudtebren : bie Reichsleben aber waren im Befeutlichen bie Musftattung ber Fürftenwurde, und baber ihre Bestandtheile bie Sof= Domanen bes Regentenbaufes; baju tamen mit bem Gintritt Carl Friedrichs in Die Rurmurbe nun noch bie Staats = Domanen bingu, melde aus jenen mit feinem Lebensperband bestridten Domanialien pormaliger teuticher Reichslande besteben, Die an Baben gur Behauptung feiner Stellung in bem neuen teutschen Gleichgewichts : Epftem . - als Brunblage biefes befondern Staats, weds - uberlaffen worben find.

Bei ber Bermengung, in welcher fich biefe verschiebenartigen Domanen befinden, ift es fchwieria, fur jebe einzelne berfelben, befonders fur jene ber beiben erften Gattungen Die Claffe, melder fie angeboret, genau zu ermitteln; inbeffen, wenn folches bier auch nicht vollftanbig gefcheben tann, fo wird boch eine, theils aus fichern Quellen geschipfte, theils burch achtbare Bemabremanner verburgte Erorterung barüber zur einfligen Gichtung berfelben beitragen, und bis babin eine ungefahre Ueberlicht bes innern Beftands ber einglen Claffen ber babifchen Domanen, fo wie ihres Berhaltniffes zu einander liefern. Die Quellen, aus welchen die nachfolgende Erorterung geschöpft wirb, find die in Joh. Daniel Schöpflins Historia Zaringo-Badensi Tom. V. VI. und VII. enthaltenen Urfunden; und als Gemabremanner für bie übrigen burch biefe Documente nicht beleg-

ten Ungaben mird biefer geschatte Diftoriograph, fowie ber Rirdenrath Job. Christian Sachs, in feiner "Ginleitung in die Gefchichte ber Martaraffchaft und bes Saufes Baben», um ba un= bebenflicher angeführt, als ber Erftere am Schluff ber Tom. I. ertheilten Dadricht von ben nicht im Drud ericbienenen babifchen Gefchichtsmerten versichert, bag er bas babifche Sausarchiv einige Monate lang unter ber Leitung bes über baffelbe bestellt gemefenen Archivars Friedr. Berbiter febr umfichtlich benust babe, und ber Undere im Ib. 1. 6. 407 Rote y berichtet, bag ihm nath biefes Serbstere Ableben beffen binterlaffene Sammlungen, die Geschichte bes Saufes Baben betreffend, aum Gebrauch übergeben worden fepen, Beide fobin die Vermuthung fur fich haben, baf ihre Unaaben über Domanen Erwerbungen auf Archival-Nachrichten beruben.

## S. 2.

Um zu ber vorgemelden Erörterung fürschreiten zu können, ist es ersorderlich, sich einen geschichtlichen Ueberblick der Erwerbung der babischen Lande zu verschaffen, und beshalb bis zu Hermann I., dem Stammvater des gesonderten Zahringischen Geschlechts der Markgrafen von Baben und Soch berg zurüczutehren, dessen Sohn Hermann II. bereits in den Urkunden von 1130 als Markgraf von Baden vortömmt, und von seiner Mutter Utha, einer Tochter des Rheinfrankischen Grasen Abelberts von Calw, die im Ufgau gelegene Stadt Baden, (von der im Versolg das ganze Land den Namen erhalten hat) sammt der dazugehörigen Umgegend ebenso, wie väterlicher Seits

Die im Breisgau gelegenen Sochbergifchen Lande, als freies Eigenthum erbte, und biefe Besitungen in gleicher Eigenschaft seinen Nachkommen hinterließ.

Rach hermann IV. Todt (1190) wurden folche getheilt, herrmann V. erhielt die Babischen Lande, und heinrich I. die hochbergischen; beide Brüder führten zwar den in ihrem Stamm bereits erblich gewordenen Markgrästichen Titel fort, allein desen schaften war die Theilung ihrer Lande eine gänzliche Auseinandersonderung des vollen Eigenthums an denselben, nach der in den damaligen Zeiten bei dem Stand der Freien üblichen Abtheislungsweise, wornach kein Erbe an die Erbgüter des andern bei dem Abgang der mannlichen Nachkommenschaft irgend einen Rücksalls-Anspruch hatte. (t)

S. 3.

Heinrich I. nannte sich nun von seiner bei Emmendingen gelegenen Wohnburg, Martgraf von Hochberg; sein Sohn Heinrich II. schentte bem Johanniter- Orden den Ort Heidersbeim, die nachmalige Residenz des Großpriors desselben in Teutschland, um solchen mit der Bogtei und allen andern Herrlichkeiten als ein Betleben, das ist in der Art zu besten, daß seine Nachsommen statt des Lebeneids und der Lebendienste sich mit dem Gebet der Ordensbrüder zu begnügen hatten. Dieses Heinrichs II. Sohne erkauften in dem Jahr 1297 von den Grasen von Beringen alle Güter, Gefälle und Rechte berselbe in dem Dorse Malterdingen für 60 Mart Silbers; bald darauf vertheilten

<sup>(</sup>t) Schöp flin a.a.D. Tom. I. pag. 278, 281, 285, 287, 305. Sad 6 a.a. D. Ah. 1. S. 261, 266, 270, 329.

vertheilten fie abermals burch eine Lobttheilung Die Sochbergifchen Lande in zwei Theile, Beinrich III. erhielt bie Stammburg Soch berg und bie Lanbe imUntern Breisgau, Rubolph aber bas Chlof Caufenberg und die Berrichaften im Dbern : Breisagu: DesErsternGobn, Martgraf Seinrich IV. von Sochberg, ertaufte nachmals (1344) von ber Abtiffin Abelbeit unb bem Convent au Andlau alle Rechte, Leute und Gater, fo biefes Stift im Thale Gerau und gu Dttofdmanden befaß, fur 200 Dart Gilber zum vollen Gigenthum: fein Entel Deffo aber erbielt im Jahr 1390 von feinem Dheim, bem Grafen Sans von Sabsburg, tas Prechthal als Leben mit ber Bewilligung, bag im Sall ber Graf obne mannliche Leibeserben verfterben murbe, Martgraf Seffo, fowie feine Erben und Rachtommen von dem Lebensverband befreit und bes bemelben Bebens wegen Diemand verbunden fenn follen : als nachmals Graf Sans 1405 mirflich mannliche Leibeserben verftarb, murbe bas Beben bes Martgrafen freies Eigenthum, und ging als foldes auf feine Dachfolger in ben Sochbergifden Lanben über.

Eben bieser Martgraf hesso brachte auch einen Theil ber herrschaften Ufenberg und Hohingen an sein haus. Die herren von Usenzberg hatten sehr ansehnliche Bestsungen im Breisegau, zwischen Kenzingen und Sulzburg, besonzbers bei Breisach und am Kaiserstuhl; sie waren in zwei herrschaften abgetheilt; zur untern ober niedern herrschaft gehorten: bas Schloß Usenberg, die Städte Kenzingen und Endingen nehst mehreren Ortschaften; die obere herrschaft bestand aus bem Schlosse Hohingen, der Stadt Sulzburg

und funfzehn Dorfern; ben großern Theil ber un= tern und mehrere Orte ber obern Berrichaft trugen bie legten Berrn von Ufenberg von bem Saufe Deftreich ju Leben, bas nach bem Abgang bes Menbergifchen Mannsftamms biefe Lebenftude mit feinen Breisgauifchen Besigungen vereinigte; übrige Theil mar meiftens Allobialgut. Martgraf Seffo ftand mit bem Ufenbergifden Saufe in febr naber Bermandtichaft; feine Mutter Unna mar eine Schwester Sugos von Ufenberg, beffen Sohn Seffo IV. ums Jahr 1379 als ber lette biefes Beichlechts ftarb, und ben Martgrafen Beffo von Sochberg jum Bormund feiner beiben Erbtochter Unna und Agatha verordnete; Unna war 1392 mit Ritter Bernher von hornberg verebeligt, fie perfaufte mit bemfelben bem Martgraf Beffo ibren Untheil an ber Befte Sobingen fammt aller Bugeborbe um 5000 Gulben, und ba fie feine Rin= ber batte, fo feste fie folden im Jahr 1400 auch. noch ju ihrem Erben ein; Agatha murbe Rlofterfrau, und begab fich aller Unfpruche auf bie Berrfchaften Ufenberg und Sobingen gegen eine Leib= rente: fo famen Sobingen, Beismeil, Beis felbeim, Bifchofingen, Eichstetten, Bablingen, Ihringen, Gulgburg und Sugelbeim als freie Eigenthumslande an bas Sochbergifche, und balb barauf an bas Babifche Saus.

Denn Markgraf Heffos Sohn, Otto II., vertaufte auf Jatobi 1415 feine sammtliche Lande an Markgraf Bernhard I. von Baden für 80,000 Gulden und Zahlung seiner Schulden mit bem Beding, daß er Höhingen bis an sein End besite, wwenn er aber eine eheliche Frau name, ba er wooch keine nemen soll bann seine Genössin, nam"Mich eine Grafin ober Fregin, und mit ihr Lei"bederben zeugte, soll er ober sie an Hochberg das
iRecht der Wiederlosung haben"; dieser Fall trat
jedoch nicht ein, indem Otto II. im Jahr 1418
unvermählt, als der lette der Hochbergischen Linie starb, wodurch dann nun auch das unbedingte Eigenthum der Markgrafschaft Hochberg und der
zu derselben erworbenen Herrschaften auf Markgraf
Bernhard I. von Baden als Käuser derselben übergegangen ist. (u)

## . 5. 4.

Markgraf Rubolph I. ber Sifter ber Saufenberger Linie und fein Sohn Keinrich waren
in Bermehrung ihrer Lande nicht minder gludlich,
benn sie überkamen die bei Basel gelegene herrfchaft Roteln, sowie die Stadt Schopsheim
sammt Zubehörden durch Erbschaft und Schenkung.
Als Walther von Roteln im Jahr 1311 unbeerbt
starb, fiel die herrschaft an seine beiden Obeime,
ben Domprobst Lutold zu Basel, und dessen Schwager, den Markgraf Rudolph I.; dieser Lutold,

<sup>(</sup>u) Schöpflin a. a. D. Tom. I. pag. 336, §. 3.; — Wegen Geibersheim pag. 344, 351. Tom. V. pag. 306, wo die Bestätigungsurfunde von 1297 vortommt; — wegen Maletetbingen, Tom. I. pag. 352. Tom. V. pag. 310, wo der Kausdrief ersichtlich ist; — wegen der Theilung Tom. I. pag. 353; wegen Sexau pag. 360; — wegen dem Prechthal pag. 368. Tom. V. pag. 532, woselbst der Lebenstevers enthalten ist; — wegen ulendera und Höhnigen Tom. I. pag. 368, 370, 464, 469. Tom. VI. pag. 113, wo der Uedertrag der Agatha von usendera ersächtlich ist; — wegen Otto II. Rerkauf Tom. I. pag. 374. Tom. II. pag. 100.
— Sachs a. a. D. I. pag. 374. Tom. III. pag. 100.
— Sachs a. a. D. I. S. 1. S. 394, §. 3.4 — S. 403, 417.
Ih. 2. S. 310; — I. S. 418; — S. 419; — S. 431; — S. 457; — S. 458, 463, 609, 639; — S. 473. Ih. 2. S. 250, 307, Rote e).

ber lette herr von Roteln, ichentte feinen Untheil daran balb barauf (1315) bem Martgraf heinrich, seinem Reffen, und errichtete darüber vor dem Df-ficial zu Basel eine besondere Schentungsurtunde; die ganze herrschaft Roteln sowie die Stadt Schopf-heim wurden hiedurch wieder vereinigt, und blieben von dieser Zeit an stets bei dem Martgraffi-

den Saus.

Beinrichs Rachfolger erwarben im Berfolg auch noch mehrere einzelne Ortichaften. Go ertaufte Martgraf Otto im Jahr 1357 von Urfula von Baden ihren Untheil an ber Burg Borach um 140 fl., und 1361 vom Ritter Johann von Eptingen beffen Theil an eben biefer Burg und bem Dorfe Borach um 1100 fl.: Rudolph III. taufte 1368 vom Ritter Conrad Dunch von Munchenftein bie Dorfer Beil, Binterweiler, Belmlingen und Saltingen nebft fonftigen Gutern für 1400 Mart Gilber; im Jahr 1369 von ben Chlen von Schonau die Salfte bes Dorfes Margell, und bon Wilhelm von Somenftein bas Dorf Dot fenbach um 1400 fl.; ferner 1370 von Jatob von Tegernau ben Sofau Rieblingen für 300 % bl.; und im Jahr 1400 von Mubolphs von Schonau Bittib und ihrem Sohn Albrecht um 2000 Goldgulben bie Dorfer Gerfpach und Raitbach mit Schlechtbach, Schweigmatt und Rurnberg, die Duble ju Safel, ben Sattelhof nebit ben Sofen ju Blumberg, ju Gichen und zu Steinen, fammt ber Befte Meuenffein an beren Stelle nachmals ber Schwarzen bacherbof getommen ift: Martgraf Bilbelm brachte 1430 von Dathifen von Balvach bas Dorf Dieber= eggenheim fur 350 rheinifche Goldgulden, fobann 1432 von Hand Reich von Reichenstein bie Dorfer Kirchen, Efringen und Eimelbingen an sich: und Markgraf Rudolph IV. erkaufte 1464 von bem Kloster St. Georg auf dem Schwarzwald den Obernhof zu Kleinenkems, und den Aderhof zu Blanfingen um 40 Pfund Basler Währung. Alle diese Ortschaften und Hose wurden von den genannten Markgrafen ihren Landen einverleibt, und sind nachmals mit denselben in die Masse der Badischen Gesammtlande übergegangen.

Die Sauptermerbung ber Caufenberger Linie mar inbeffen bie Berrich aft Babenweiler int Dbern = Breisgau: fie mar ein freies Gigenthum ber Grafen von Freiburg, und fiel in ber Theilung, welche Graf Egen Ill. und Graf Beinrich, Gebruber von Freiburg; im Jahr 1272 unter fich be= wertstelligten, bem Lettern gu, beffen Tochter Margareth folde burch ibre Berbeirathung mit bem Grafen Dtto von Strafberg an beffen Saus brachte, von bem fie nachmals an bie Grafen von Fürftenberg tam; als Egen IV. im Jahr 1368 ber Stadt Freiburg alle feine Rechte in berfelben verlaufte, bebingte er fich Babenweiler, Die Burg und Berrichaft mit ihren Bugeborben als einen : Theil bes Raufpreifes, weffwegen bie Stadt Frei= burg biefe Befigung von ben Grafen Conrad und Beinrich von Burftenberg fur 25,000 fl. an fich taufte, und bann an Egen IV. übergab; Graf Conrad III. pon Freiburg raumte nachmals biefe Berrichaft bem Bergog Leopold von Deftreich 1398 fur 28,000 Golbaulben pfandweis ein ; fein Gobn, Graf Johann, ber lette biefes Gefchlechts, veran= berte bie Pfanbichaft mehrmals, bis folche auf ben .

ben Markgraf Wilhelm, feinen nachften Anvermanbten überging, und sich balb nachher baburch lofte, baß biefer Graf Johann im Jahr 1444 Wilhelms beiben Sohnen, Rudolph IV. und Hugo, fein Schloß Babenweiler mit aller Zugehörde und Begriff, mit Land und Leuten, Gerichten u. f. w. zum vollen Sigenthum übergab, und barüber benfelben eine formliche Schankungsurkunde ausstellte.

Graf Johann von Freiburg feste nachber auch noch ben Martgraf Ruboly IV. jum Erben feiner Graffchaft Reuburg in ber Schweiz ein; biefer verließ nun alle bie vorgenannten Besigungen feinem einzigen Sohne Philipp, bem letten Sproffen ber faufenbergifchen Linie ; Philipp aber errichtete mit Markgraf Chriftoph I. von Baben im Jahr 1490 einen Erbvertrag, ber jedoch nur ihre beiderfeitige Breisgauifche Beligungen jum Gegenftand batte, und babin ging, bag im Fall Martgraf Chriftoph ohne mannliche Rachkommen verfturbe, bie Martgraffchaft und herrschaft Sochberg mit pfammt ben Schloffern Dochberg und Sobingen auch bem Stabtlein Gulgburg und allen anbern Bugeborungen « bem Martgraf Philipp oder beffen mannlichen Rachkommen zufallen, Dabingegen nach biefes lettern Ableben ohne folche Machtom= menichaft ber Markaraf Chriftoph » bie Berrichafnten Roteln, Saufenberg und Babenweiler mit nfammt bem Stabtlein Schopfheim und allen anbern Bugeborungen a übertommen foll; als nun Markgraf Philipp 1503 ohne mannliche Nachkommen farb, fielen biefe Berrichaften mit Chriftophs I. übrigen Breisgauifchen Besitzungen zufammen, und fo find bann alle bochbergifche Stammlande, betrachtlich vermehrt, theils burch Rauf, theils burch Erb:

Erbvertrag an ben Sauptstamm ber Martgrafen von Baben wieder gurudgetommen. (v)

#### S. . 5.

Wahrend die Markgrafen von hochberg in ber vorgemelden Beise ihre Stammlande im Breisgau febr vergrößerten, waren die Markgrafen von Baben nicht minder darauf bedacht, ihre Besthungen im Ufgau gleichfalls anszudehnen; die in bemfelben gelegenen Guter der Donaften von Ebergtein boten hiezu bald eine Gelegenheit dar.

Die Allodialheren und nachmaligen Grafen von Eberstein befaßen zwei Burgen dieses Namens, die unter der Benennung der Alte Gerstein, und der Neue Eberstein vorkommen; einen Theil der erstern hatte Graf Simon von Zweibruden eine Zeit lang inne, und verpfändete solchen mit allen dazu gehörigen Leuten und Gutern zwischen der Dse und Albe gelegen, auch was obwendig der Dse und nidwendig der Albe dazu gebienet

<sup>(</sup>v) Schöpflin a. a. D. wegen Rotein Tom. I. pag. 379, 381, 453, 460. und Tom. V. pag. 343, wo die Einsehungsund pag. 348, wo die Schankungsutekunden vorkommen; — wegen Schopsheim Tom. I. pag. 379, 391; — wegen Edrach und den übrigen Orten pag. 387; — pag. 388, Tom. V. pag. 482; — Tom. I. pag. 393; — pag. 408; — wegen Badenweiter Tom. I. pag. 221. Tab. V. pag. 236. 253, 260, 262, 263, 401, 404; sodann Tom. V. pag. 236, 253, wo der Theilungsbrief von 1272 vorkommt; pag. 486, 492, allwo die Freiburger Abkaussurkunde entbalten ist; und Tom. VI. pag. 239, woselbst der Schankungsbrief von 1444 ersichtlich ist; — wegen dem Erbvertrag Tom. I. pag. 412, und Tom. VI. pag. 440 bis 450, allwo die Vertragsurkunde vorkommt,

<sup>©</sup> a d, i a. a. D. Th. 1. © 480, 482, 484, 589, 604; — © 482, 515; — © 497, 499; — © 502; — © 503; — © 522; — © 544; — © 565. — © 177; Iab. 6. © 197, 223 (k) 227, 236, 517, 528, 551, 558; — © 578, 579. Th. 3, © 34.

gebienet bat, obne Ebelleute und Mannleben, insbesondere auch bas Dorf Spielberg und Durren= nun Sobenwettersbach, im Jahr 1281 um 1500 Mart Gilbers an Markgraf herrman VII. von Baben, beffen Mutter Cuniqunde eine Tochter Dttos bes altern von Eberftein mar, ber vereint mit feinem Cobn Otto bem jungern nachmals jenen Theil an ber Burg bes Alten Cherfteins fammt Bugeborden bem Grafen Simon von Bweibruden abrechtete; eben diefen Theil trat fobann Dtto ber jungeve feinem Schwefter 2 Mann Rudolph I., bem Dartgrafen von Baben, und feiner Schwefter Cunigunde, beffen Wirthin, im Jahr 1285 fur bie Unfpruche urtundlich ab, melde biefe Schwefter an ibn; und bie von Bater und Dutter berruhrenden Erbguter hatte ober ha= ben mochte, mit alleiniger Musnahm ber Danns leben, Die gu biefem Theil geborten, beren Berleibung er fich porbebielt : gugleich vertaufte biefer Dtto ber jungere , nach einer anbern Urfunde bon bem namlichen Sag, ben vierten Theil ber Burg bes Alten = Cberfteins, ben er von feinem Bater erbte, feinem Schwefter : Mann Rubolphe bem Martarafen von Baben um 375 Mart Gilbers, mit bem Beiler Belle, und einigen anbern Liegenschaften; er batte auch verwilliget, baf bie porbehaltenen Mannleben, wenn er ohne Rinber, Die ihn erben, abginge, an ben Martgraf Rudolph I. und beffen Erben fallen follen, und baber tamen bann auch nach feinem Tobt biefe Dannleben an bas Babifche Saus, bas nun Alt = Cherftein bis Achtel befaß; auch Diefen auf ein Untheil übertam baffelbe im Berfolg noch burch eine Berehrung, welche Graf Johann von Cherftein

im Jahr 1453 bem Martgraf Jatob L und beffen Sohn Bernhard II. bamit gemacht bat. (w)

· S. 6.

Un ber Burg bes Reuen- Cberfteins befaß Graf Bolf bie Salfte; gedrangt burch Schulben verlaufte er im Jahr 1387 an ben Dartgraf Rudolph VII. und beffen Erben feinen Theil an Der Graffchaft Cherftein und all fein Decht, bas veraus Erbichaft ober fonft an diefer Berrichaft gehabt »bat, ober fernerbin übertommen moge, insbefonwhere bie balbe Burg an ber Befte Neu Eberftein, omit allem Begriff; Die balbe Stad Bernsbach mit "Leuten und Gutern und mit allen Bugeborben : Dudenfturm Burg und Stadt halber, mit al-»len Bugeborben; und bagu alle feine Dorfer und "Gigenschaft an ganden und Leuten , Beben und "Eigen, Balb, Baffer u. f. m., fur 8000 Gul-"ben. " Bu ber Gigenschaft geborte auch bie eines Schirmheren (Advocati) ber Rlofter Reichenbach, Berrenalb und Frauenalb, in melde nun ber Martgraf ftatt bes Bertaufers eintrat; im Jahr 1399 tam Martgraf Bernhard I. mit ben Grafen Bernbard und Bilbelm, Gebrubern an bem Meuen= Eberftein, überein, die Bogtei ber beiben erftern Rlofter, und auch die Dorfer auf bem Bald bafelbft, die gu ber Graffchaft Cherftein von 21ters ber geboret haben, gutlich mit einander zu theis Ien; auch theilten Sie bie ju biefer Graffchaft geborige Wildbahn unter fich in zwei Theile ab; allein

<sup>(</sup>w) Schöpflin a. a. D. Tom. V. pag. 276 und 277 alls wo bie Ueberlaffunges und Bertaufe urtunden von 1283 vortommen.

Sachs a. a. D. Th. 2, S. 33, Rro. 4. S. 26, 27 (c) , 350.

allein bie Wogtei über bas Rlofter Flauenalb und bessen Bestungen ließen sie in ungertrennter Gemeinschaft fortbestehen, und errichteten hierüber einen besondern, die alleitigen Rechte bestimmenden Bertrag: Bald nachher begab sich Graf Eberhard von Würtemberg aller Ansprache auf Neu-Eberfein, Ittersbach und Mudensturm gegen 3000 fl.

In biefer Berfaffung blieben die Cherfteinifchen Bande ein volles Jahrhundert hindurch, bis Dartgraf Chriftoph I. und Braf Bernhard III. im Jahr 1505 barin eine Menberung trafen, und jeber berfelben feine abgetheilte Salfte an ber Graffchaft wiederum mit der andern aufammen in eine neuaufgerichtete Gemeinschaft eingeworfen bat ; es murbe Dabel festaefest: " bag biefe Gemeinfchaft binfurb bewiglich bleiben, und von feinem ber beiben "Theilhaber noch feinen Erben aufgefagt werben »foll, es gefchehe bann mit beiber Theile gutem "Wiffen und Billen, - mare es aber, baf weiner ber Theilhaber irgend einen Untheil an »der Bemeinschaft verfegen ober vertaufen wollte, »fo foll berfelbe bem anbern babon Renntnif und weibliche Ausfunft geben, und Diefer bann befugt »fenn, in den Rauf oder die Pfandbegebung bin= nnen einem Monat einzusteben ; a es murbe gugleich ein Burgfrieden errichtet, ber fich uber bie gange gemeine Graffchaft erftredte, und nebft bem Schloß Reu-Cherftein folgende Orte in fich fcblog: " bie Stadt Gernspach, die Dorfer "Borbach, Bermersbach, Gausbach, Lanigenbrand, Mu, Biefenbach, Reichenthal, "Silvergan, Dbergroth, Scheuren, Lauten. bach, Borden, Dttenau, Staufenberg, "Selbach, Freiolsbeim, Bablbeim, Doognbron und Dudenfturm, « welche fammtlich bis auf bas lettere bermalen jum Umt Gernspach

geboren.

Dach Chriftophs I. Tobt tam Diefe Gemeinschaft an bie Baben = Babeniche Linie bes Martgraffichen Saufes; in ber Cherfteinischen Familie aber tra= ten im Berfolg mancherlei Ereigniffe ein, welche fur die Bemeinschaft febr laftig wurden; fo erbielten die Grafen von Woltenftein und Gronffeld, als Eberfteinische Agnaten, in Bemagheit eines Reichstammergerichtlichen Ertenntniffes von 1620 Untheil an berfelben, und verlauften nachmals im Jahr 1673 biefen Untheil an ben Bifchof von Speper; Martgraf Wilhelm von Baben = Baben fuchte nun bas ermabnte Ginftanberecht geltend ju machen, und tam nach einer mit bem Bifchof im Jahr 1676 getroffenen Uebereinkunft auch mirklich in ben Belit bes von bemfelben erkauften Un= theils: indeffen war bem Grafen Caffimir von Cherftein in Gemagheit bes Weftphalifchen Friebens bie Umneftie fur fein Saus ju Theil geworben, und er hatte biernach bie Restitution gegen Die Grafen von Bolfenstein und Gronsfelb angufprechen, allein ebe er noch bies unternehmen tonnte, ftarb er im Jahr 1660 ale ber lette feines Gefcblechts: feine Cberfteinische Besitungen bestanben einzig in ber unabgetheilten Balfte ber Stadt Gernspach und ber Dorfer Scheuren und Ctaufenberg, bann in bem Dorfe Reuenburg; biefe jog bas Sochftift Speper, in Gemagbeit feiner uber Diefe Orte bestandenen Lebenherrlichfeit, fammtlich als eroffnete Leben ein, und fo blieb bann fur Caffimire Erbtochter nichts als ber Unfpruch auf bie Restitution ber in ben Baben-Babifchen Befit fäuflich

fauflich übergegangenen Salfte ber Cherfteinischen Allobialguter ubrig ; baburch, baf fie fich im Berfolg an einen Burtembergischen Pringen verebe= liate, und all ihre Rechte auf bie Gberfteinischen Eigenthumsguter und Leben, welche von ber Braf-Schaft abhangen, bem Bergoglichen Saus zu Dann= leben auftrug, murben biefe Unfpruche fur Baben immer bebenflicher; als fie nun 1728 ohne Cobne verftarb, und biefes Leben an Burtem= berg beimfiel, fo mar aufs neue bie Bieberauflebung einer laftigen Gemeinschaft in ber gangen Graffchaft Cherftein zu beforgen.

Diefe Beforgnif befeitigte ber fürsichtige Mart. graf Carl Friedrich von Baben = Durlach ba= burch fur immer, bag er bei einem im Jahr 1753 mit bem Bergog Carl von Burtemberg über perichiebene Unftanbe getroffenen Bergleich fich bon Diefem Saus beffen Unfpruche auf die balbe Grafichaft Cherftein mit allen Bu = und Gingeborun= aen, insbesonbere auch auf bas von bem Sochftift Speper in Befit genommene Dorf Neuenburg abtreten lieb: benn als nochmals burch bas Erloichen ber Baben : Babifchen Linie bes Martaraffi= den Saufes bie Cherfteinischen ganbe 1771 3bm anfielen, fo vereinigte fich in 36m alles Recht auf biefe Banbe, bas er bann auch gegen bie lebenberrliche Unfpruche bes Sochstifts Speper auf mehrere Cberfteinische Ortschaften geltend ju machen, unternommen bat. (x)

<sup>(</sup>x) Schöflin a. a. D. Tom. II. pag. 128, wosethift bie Bertaufeurtunbe von 1387 enthalten ift; - Tom. II. pag. 82. Bettalisuteine von 1307 enigaten ift; - Iom. It pag. 87.
Tom. V, pag. 564 bis 576, wo die Schirms; und Theis-lungs-Briefe von 1399 vortommen; — Tom. II. pag. 266.
Tom. VII. pag. 5 bis 20, allwo die Einwurfs-Urtunde und ber Burgfrieden von 1505 nachzuschen sind; — Tom.

S. 7.

Die Rechtszuftanbniffe, welche bie Martarafen von Baben burch bie Erwerbung ber Graffchaft Cherftein übertommen batten, führten indeffen noch eine andere betrathtliche Bermehrung ber Befigun= gen berfelben berbei. Dem Abt und Convent'bes Rlofters Berrenalb hatten Die Raifer Die Freiheit verlieben, fich einen Schirmberrn nach freier Wahl ju ertiefen, und fie ermablten 1496 den Dartgraf Chriftoph 1. biegu; ba bas Rlofter betrachtliche Guter in bem Burtembergifchen befag, mar bem Bergog Cberhard bem jungern biefe 2Babl nicht genehm; er fiel in die Dorfichaften bes Stoftere ein, und that bemfelben großen Schaben : biefe Brrung murbe im folgenden Jahr 1497 auf Urbanstag burch eine Bereinbarung ber beiben Burften gehoben, welche foffeget, "bag bem Bernaba Cherhard ber Schus und Schirm uber Derprenalb, alle feine Dorfer, Befestigungen, Beipler, Saab, Leut und Guter aufteben, und bleiben foll, mit Ausnahm nachfolgenber Dorfer, "Beilet, Leut und Guter, namlich: Dalich, Langenfteinbach, Itterfpach, Dietenbaufen, Muer-»bach, Spielberg, Stupfrich halb, Lofenau, Reu»fat, Rotenfohl, Bernbach und Gobrichen: Diefe "Dorfer, Beiler, Sof, Leut und But, foviel bem Rlosfter herrenalb baran geborig, in bemfelben allem foll »Martgraf Chriftoph Schuber und Schirmer bes »Rlofters fenn: und bamit fie, ihre Erben und » Rachtommen furobin au emigen Beiten obgemel-

III. pag. 124 bis 128. Tom. VII. pag. 258, wo bie Abstretungesurfunbe von 1753 vortommt.

Sachs a. a. D. Ih. 2. S. 298 §. 3. — S. 211 §. 24. S. 215. — S. 272, 306 §. 3. S. 419; — Ih. 3. S. 70, 71. — S. 382 bis 388. — Ih. 5. S. 257 und 308 bis 313.

ben Schirms balben nicht in Biebermillen. Aufarubren ober Uneinigfeiten tommen fo foll feiner avon ihnen Burften beffen Erben und Dachtomumen , ben andern an feinen gemelden Schuten und Schirmen nicht bindern, irnen ober Gintrag nthun, auch nach bes antern Cheile Schus und Schirm wicht ftellen, arbeiten oter ben annebmen, fondern einander getreulich bandhaben, und unicht verlaffen .. Diefer Bergleich ift bie Grundlage fur ben nachberigen vollen Ermerb bes groß= ten Theile biefes betrachtlichen Schirmbegirte. n Raifer Maximiliam Luftellte indeffen auf Die Aufrechtbaltung ber Freiheit bes Rlofters beionbern Bedacht und enthate barum auf Dichaeli 1495 ben Musfprudt , woaß jeder bei beiben Buruften über beffelben Gotteshans Derrenalb Stud nund Guter, fo in ihr jedes Barftenthum, Lanb und Gebiete liegen, 3hr jebes Lebenlang Berpfpruch, Schut und Schirm fepn foll, boch ndem Abt und Convent an benannter ihrer Freiabeite und Dable unvergriffen und gunfchablich. « Die zumnittelbaren, Rachfolger: bes Bergogs, Cherbard und Markgrafs Chriftoph bielten fich aber an ben Bergleith; bis Senjog Ullrich bon Burtemberg nach feinemallebertritt jur' Mugsburgifden Confession, alle Rlofter feines Serjogthums, fodann auch 1534 Serrenalb facularifirte; und nun bie au! bem Babifchen Schirmsbezirf geborigen Drt-Schaften größtentheils mit Bewalt an fich bie babifcher Geits bei bem Reichstammergericht Dagegen geführte Beschwerde batte 1595 ein gun= ftiges Erfenntnig gur Folge, und diefem gemaß wurden nachmals in dem am 20. Dec. 1603 amiichen Baben und Burtemberg errichteten Saufchpertraa

vertrag w bem Mattgrafen Ernft Friedrich, auch sallen feinen Erben und Rachtominen an ber Dart sgraffchaft Baden, augestellt und übergeben, -Dalfc fammt ber Rellerei mit ibren eigenthamiblichen Gutern; - beffgleichen gangenftein bach, fammt bem Dondbof barin mit feinen Dagu geborigen Gutern, anch bie Fleden, Beiwier, Sofe und Dublen gu bem Mint Langenftein "bach geborig, als ba fennb, Unerbach, Diewten baufen, Bttersbach, Spielberg und Dermutichelbacher Dartung mit allen ba ngugehörigen Butern u. f. w.; fotann bie Pfle ngereien gu Otteremeiber und ju Meingarten an Rrucht und Wein und anbern Gefällenin In biefen Drtichaften und Wefallen beftebet bemnach ber bem Baufe Baben jugefallene Antheil ber Eberfteinifchen Schiemsvogtei über bas Rlo: fter Berrenalb. (v)

#### 5. 8.

Eine andere wichtige Erwerbung ber Martgrafen in biefer Gegend ift bie ber Statte Durlach und Ettlingen, wovon jene ber Hauptort best ganzen Pfinzgaus, und biefe bes zu bemfelben gehörigen tleinern Albegans waren; beibe tamen durch Tausch an bas Babifche haus: es erbte namlich Markgraf herman bes V. Gemab-

<sup>(5)</sup> Sehöpflin d. d. D. Tom. II. pag. 258. Tom. III. pag. 22 S. 4.; pag. 112 S. 20. Tom. IV. pag. 113 S. 37. Tom. VI. pag. 488, we bie Bereinbarung von 1497, ind pag. 494 we ber Spruchbeief R. Marimilians I. vortommt. Tom. VII. pag. 166, bef. 171, alwo der Austauschvertrag von 1603 enthalten ift.

Sache a. a. D. Th. 3. S. 55 §. 25. S. 220 §. 4.4 S. 365 §. 20. — Th. 4. S. 273.

lin nach bem Tob ihres Baters, Beinrichs bes Schonen , herzogs von Sachfen und Pfalgraf bei Rhein, mit ihrer Schwester Die Braunschmeigifchen Eigenthumsguter beffelben, und beibe uberließen diefe entlegenen Besitungen bem Raifer Briedrich II., ber nun fur ber Martgrafin Untheil baran im Jahre 1227 bem Mattgraf hermann V. bie Stadt Ettlingen ju Leben, und bie Stadt Durlach jum Gigenthum übergab , auch barüber im Jahr 1234 eine noch porbanbene urtundliche . Bestätigung ertheilte; von biefer Beit an blieben beibe Stabte fetsbin bei bem Babifchen Saus. Diefe Erwerbung mar um ba wichtiger, als ju jener Beit die Martgrafen von Baben auch fcon Pforgbeim, ben Sauptort bes obern Engaus, befagen, und fie baburch Unlag und Aufmunterung erhielten, die in ber Mabe und amifchen biefen brei Stabten gelegenen Ortschaften ber vorgenannten Gauen mit ben bagu geborigen Gutern und Befällen nach und nach an fich au bringen. Als nachmale Rudolph III. auch noch ben Sauptort bes benachbarten Anglachgaus, namlich Stadt und Burg Graben mit ber Bogtei und allen zugeborigen Gutern im Jahr 1310 vom Ritter Dietrich von Ubftabt fur 700 Pfund Seller ertaufte, erweiterte fich ber Unlag jur Bermehrung ber Befigungen ber Martgrafen auch auf biefen Gau. (2)

(2) Chriftoph Jatob Rremer a. a. D. S. 81 bis 95. Na. I. II. V. VI. VII. und bie beigefügte Carte bes Rheie nifden Rrangiens.

Staben, pag. 27. Sachs a. a. D. Ah. 1, S. 346, §. 4, 5; — Ah. 2, S. 7; — S. 71, 72.

nifden Franziens.
Schöpflin a. a. D. Wegen Durlach und Ettlingen,
Tom. I. pag. 310 §. 6. 7. Tom. V. pag. 192, wo bie Befatigungs., pag. 199, wo eine bezägliche urtunde vortommt; — wegen Pforzheim, Tom. II. pag. 5; — wegen
Graben, pag. 27.

# S. 9.

Von den in der Masse ber babischen Lande bermalen noch vorhandenen Dorfschaften, Weilern und Hofen, welche bas Haus Baben in diesen Gegenden während ben letten fünshundert Jahren auf verschiedenen privatrechtlichen Wegen an sich brachte, sind folgende befannt: Bertold und Belzrem von Weisen stein übergaben ihre Burg Liezbened mit dem Dorfe Wurm im Jahr 126% an Markgraf Rudolph I., und bewilligten zugleich, daß ihre Dienstleute, welchen sie den Weiler Juchen feld zu Lehen gegeben hatten, diesen Ort gleichfalls an denselben abtraten. Das Dorf Munzesheim brachte dieser Markgraf 1283 von den Grafen von Zweibruden an sich.

Friedrich II. und Rudolph IV. tauften gemeinschaftlich vom Albrecht von Remchingen was
er an der Burg Remchingen und dem Graben
daselbst hatte, im Jahr 1304 um 90 Pfund Heller, und 1310 von Dietrich und Lute von Remchingen ebenfalls um 90 Pfund Heller alles das
Gut, das sie in dem Graben dieser Burg hatten; den übrigen Theil an Remchingen, nehst dem
Dorf Kleinenstein bach hat nachmals Markgraf
Carl II. im Jahr 1562 von diesem abelichen Geschlecht um 45,000 fl. vollends an sich gebracht.

Friedrich II. und Rubolph IV. ertauften auch noch von Reinhart von Reuenburg im Jahr 1314 alle seine Besitzungen zu Oberwössingen und beinen hof zu Rinklingen um 140 Pfund heller nebst einem jahrlichen Leibgebing von weitern 40 Pfund. Christoph I. taufte 1500 von Reinhart von Beutern dessen Schloß zu Oberwössingen mit seinen Bezirten und Zugehör-

ben gang, bagu beffen Siebentel am Dorf und Bogtei, fobann bie Schlogmuble, ben Baubof, ben Dof ju Durrenbuchig, und alle feine Befalle um 1000 fl.; zwei weitere Siebentel an ber Bog= tei biefes Dorfs, nebft verschiebenen Butern und Befällen bafelbft batte biefer Markgraf bereits 1489 von ben von Remchingen zugleich mit bem Schloff ju Untermoffingen und ber Salfte bes baju gehorigen Dorfe fammt ber balben Bogtei, und all ibren Gutern und Gefallen allba fur 2823 ft. an fich gebracht; und 1509 taufte er ben vormals Gemmingifchen Antheil an ber Bogtei gu Woffingen um 100 fl.; allein felbft burch ben Untauf ber Betheiligung ber herrn von Stein, welchen Carl Il. 1573 bewerfftelligte, tounte bie Boatei biefer beiben Ortschaften nicht vollig erlangt werben, fonbern et blieb bem Martgrafen Carl Friedrich vorbehalten, folches burch jenen Bergleich ju bewertstelligen, ben er am 6. Dars 1770 mit bem Sochftift Speper einging, und burch melden biefes Stift all feine Rechte und Unforude an Dber- und Untermofigen, wie auch ben Bebenben ju Mungesheim, an bas Saus Baten für 100,000 fl. abgetreten bat.

Hermann IX. erbte von Engelhard bem altern von Weinsberg die Halfte an der Burg und bem Dorfe Stein; und Rudolph VI., der Lange, brachte 1368 die Schloffer Rothenfeld und Reichen-

bach an fic.

Bernhard I. erkaufte im Jahr 1382 ben Weiler Bangenalb vom Ritter Cung von Schmalenstein, beffen Wittme 1399 biesem Mailgrasen gegen ein Leibgeding auch noch ihren Widdum auf Liebolsheim und Rußbeim, so wie 1426 Sans

Sand von Remchingen fein Drittel an biefen beiben Dorfern überließ. Er taufte auch in bemfelben Jahr bie Muble gu Berghaufen mit einer groffen Ungabl Buter und etlichen Befallen in Diefem Drt und in Gollingen fur 1500 fl. vom Eberbarb von Gertringen, beffen Wittme nachmals ihren Untheil an bem Dorf und ber Gemartung Sollingen (1451) an Markgraf Jatob I. gegen einen jabrlichen Leibgebingsbezug von 40 fl. übergab: bas reftliche Uchtel an diefem Dorf nebft verfchiebenen Gutern und Gulten bafelbit und au Berge baufen bat Martgraf Chriftoph I. im Jahr 1496 von Sans von Dieferns Erben um 250 fl. vollends an fich gebracht. Un Wolfarteweper überließ Ihm 1422 Sans von Tagingen feinen fechsten Theil am Dorf um 40 fl., und 1426 Sans Gred von Rochenborf feinen ebenmäßigen Untbeil baran fur 45 fl. Auch taufte Er 1416 von Reinhard Sofwarth von Rirchheim beffen Untheil am Dorf Gifingen, wozu nachmals Chris ftoph I. im Jahr 1482 von Beinrich Wolers Wittib ein Biertheil an diefem Dorf fur 550 fl. und 1495 ben Ueberreft beffelben von Ludwig von 31lingen fut 1590 fl. erworben bat.

Jatob I. machte eine ber beträchtlichsten Acquisitionen: Er taufte nämlich 1439 vom Diedrich von Gemmingen und bessen ehelichen Wirthin Agnes von Sidingen um 4200 fl. die Dorfer Neuhausen und Lehningen, den sechsten Theil an den Dorfern Tiefenbronn, Friolsheim und Muhlhausen, auch ihre Zinsen und Rechte zu Neichenbach, Hobenwarth, Schöllbronn und Modlingen; sodann im solgenden Jahr derselben Antheil an der Burg und dem Dorf Steinegg für 450 fl.; und 1444

Daniel St. Grootely.

ibr Dorf Egenrob mit allen Rechten, Gutern unb Befällen. Die übrigen Theile ber obigen Ortichaften befagen die von Stein, von welchen ber Dart. graf folde nebit ben Balbungen im Sagenichief. Burmbalbe und Magoldbalbe, bann bem Dorfe Samberg ebenfo, wie von bem Abt und Convent bes Rlo= fters Siricaus beffen Gefalle und Rechte gu Schollbronn und Sobenwarth tauflich an fich gebracht bat. Sieburch erhielt bas Saus Baden oberhalb Dforabeim langft ber Bum binauf jene betrachtliche Berrichaft, welche Markgraf Carl I. im Jahr 1461 bem porgenannten Diedrich von Gemmin= gen au einem rechten Erbleben verlieb, und bas Gefdlecht, ber Freiberen von Gemmingen-Steinega in biefer LebenBeigenschaft bermalen noch befiget: nach Carls Lebenbrief find bie Bestandtheile berfelben: a Steinegg Schlof und Dorf, und bagu bie Dorfer Tiefenbronn, Samberg, Scholl. bronn, Sobenwarth, Reubaufen, Dublbaufen und Lebningen; fobann ber Sagenfcief mit allen andern Balbern ju Steinega und ben gemelbten Dorfern geborig, befondere bie Burmhalbe und Ragoldhalbe; die Wildbahn und Sifderei, nebft fonftigen Gerechtfamen, Gutern und Gefällen bafelbit.

Carl I. verwilligte im Jahr 1458 Erharden von Rontasbach und beffen Sausfrau Chriftine von 31lingen , baf fie bie markgraflichen Renten und Buter ju Ronigebach febenslanglich nuben mogen, wogegen beibe Cheleute bemfelben ihre Buter nach ihrem Tobt verfdrieben haben. In gleicher Beife ermarb Er 1468 von Barthel von Gertrin= gen gegen ein jabrliches Leibgebing in Gelb und Fruchten beffen Drittheil an ber Bogtei und bem Dorfe Beiler und bem Sofe Trais: Die beiben

anbern

andern Drittheile hieran, so wie seine Antheile an der Bogtei zu Singen und Mutschelbach mit allen Zugehörungen, nebst zwei huben und ben halben Lapenzehenden zu Nöttingen, dann anderthalb huben zu Wilferdingen, überließ nachmals eben dieser Bartel von Gertringen 1483 an Markgraf Christoph I. gegen 100 fl. jährlicher Leibzgedingsrente. Das Dorf Wilferdingen selbst und Darmspach hatte Gompolt von Giltlingen bereits 1454 an Markgraf Bernhard II. sur 1775 fl. verkauft.

Christoph I. brachte im Jahr 1482 vom Abt und Convent des Klosters Maulbronn, dessen Viertheil an dem, Dorfe Riefern nebst einigen Wälbern gegen den Kaufpreis von 1200 fl. an sich; zwei weitere Viertel dieses Dorfs erkaufte Er 1510 vom Georg von Bach um 2400 fl.; das lebte Viertel daran sammt dem Burgstadel baselbst mit Zugehörde erwarb nachmals Philipp I. vom Consad von Wallstein im Jahr 1529 für 1500 fl.

Dieser Martgraf Philipp I. tauste balb hierauf (1551) vom Kloster Herrenalb bas Dorf Gobrischen mit ber Vogtei und Zugehörden, wie solchen mit ber Vogtei und Zugehörden, wie solches alles nach und nach von mehreren Stelleuten biesem Kloster überlassen worden war, das bereits an Christoph I. im Jahr 1503 seinen Hof zu Durlach abgetreten batte; den Zehenden zu Göbrichen und Stein, löste Warkgraf Philipp I. von den Stiftsherrn zu Baden mit 3000 fl. ein; den Gottsauerhof erkaufte Er 1527 von dem Abt und Sonvent des Klosters Gottsau für 1290 fl.; und den Stein hof 1531 für 138 fl. von der Gemeinde Wolfartsweper; auch brachte Er von der Johanniter-Commendur zu Heimbach alle derfelben

felbenigroße und fleine Bebenden, Rugungen, Gefalle und Rechte in Stadt und Unt Rublberg um 4200, fl tauflich an fich-term sie eine einement

Martgraf Ernft vertauschte jenen vierten Theit an ber Burg Straubenhart und ben Weilern Dobel und Teunach, welchen Bernhard I. von Gung von Schmalenstein 1382 erlauft hatte, im Jahr 4528 an Burtemberg gegen bas Dorf Dietlingen.

Markgraf Ernft Friedrich taufte 1588 vom Bifchof Eberhard zu Speper den Zehenden und Kirchenfat zur Doch flett en für 1000 fl.; und einige Zeit nachber das ganze Dorf Ruppur von der adelichen Kamilie diefes Namens in zwei Kaufen, ben eriften derfelben bestätigte Kaifer Rudolph II. im Jahr 1596, bei dem andern von 1603 betrug der Kaufpreis 51,000 ft.

Martgraf Friedrich Magnus traf am 2. Juli 1687 mit Burtemberg einen Austausch, Er überließ darin an dieses haus jenen Theil des Stadtchens heimsbeim, welchen Jakob I. im Jahr 1444 von Diebrich von Gemmingen erkauft hatte, und erhielt bagegen die Zehenden in Langenalb und Lehningen, einen Hof in Durren- nun Hohen metter bach, und den Wurtembergischen Antheil an dem Dorse Durrn; den übrige Theil daran nehst dem Schlosse Carlsbausen kaufen kaufte nachmals Markgraf Carl Wishelm 1730 von Carl Magnus Leutrum von Ertingen für 40,000 fl. noch hinzu.

Diese lange-Reibe von Erwerbungen einzelner Drtichaften und Sofe in ber Begend von Durlach beichliefet der Sintausch ber beiben Dorfer Selmsbeim und Sprangthal, fur welche Markgraf Carl Friedrich bem Rurbaus Pfala in bem

a m

an 28. Muguft 1771 mit Demfelben errichteten Bertrag feine Bweifunftel an ber gur Graffchaft Sponbeim geborig gemefenen herrichaft Chernburg abgetreten bat. (a): cherren g

Much oberhalb ber Murg fuchten bie Martgrafen von Baben ibre Befigungen gu vermebren, und an ben fublichen Grengen bes Ufgaus auszubehnen: fo ertaufte Rubolph III, im Jahr 1328 von feinem Better Friedrich H. Die Burg 9) berg nebit bem Stabtchen Steinbach und bem babet liegen Dorfe Singheim fur 3140 Pfund Seller; und fruber, (1309) vom Cherlin von Binbed bie Stadt Stollhofen mit ben Dorfern Gel=

<sup>(</sup>a) Shöpflin a. a. D. Begen Liebened, Tom, II. pag. 7 Tom. V. pag. 143, wo bie tebergabeurtunbe erfichtlich ift; Mungesheim, Tom. II. pag. 38. Nota c.; — Remching gen, pag. 33, 34. Tom. IV. pag. 45; — Wösingen, Tom. III. pag. 38. Nota c.; — Remching gen, pag. 34. Tom. IV. pag. 60. Tom. VI. pag. 510, 511, wo die Berteufsuctunde von 1500 vortömmt; — Stein, Tom. II. pag. 39. Tom. V. pag. 399 und 404; — Rotbeng fels, Tom. II. pag. 61; — Langenald, pag. 117; — Bergshousen und Söllingen, pag. 118; — Rolsetteweer, pag. 188; — Rolsetteweer, pag. 186; — Rolsetteweer, pag. 186

hausen und Söllingen, pag. 118; — Wolsarteweper, pag. 118; — Eisingen, pag. 279; — Steinegg, pag. 167, 186. Tom. VI. pag. 367, wo der erste Lehenbrief von 1461 nachzuseben ist; — Weiler, Tom. H. pag. 186, 279; — Riefern, pag. 279; — Pochstetten, Tom. IV. pag. 78; — Rippur, pag. 99; — Dutrin, pag. 330, 378. — Stuppur, pag. 99; — Dutrin, pag. 330, 378. — S. 29. Ahl. 4, S. 183; — Ahl. 2, S. 14, 15; — S. 105; — S. 89. Ahl. 4, S. 183; — Ahl. 2, S. 24, 95. Ahl. 3, S. 34. 61, 76. Ahl. 4, S. 160. Ahl. 5, S. 290 bis 294. — Ahl. 2, S. 112, §. 2; — S. 169; — S. 185, 186; — S. 210. 350. Ahl. 3; S. 53; 54; — Ahl. 2, S. 26. 26. 26. 27; — S. 482. Ahl. 3, S. 21; — S. 17, 91, 183; — Ahl. 4, S. 206; — S. 237; — Ahl. 5, S. 20, 129; — wegen Liedolsbeim, Ahl. 2, S. 241, 280; — Nonigs. 129; — megen Liebolebeim, Shl. 2, S. 241, 280; — Rinigsbad, S. 410; — Bilferbingen, S. 512; — Gobrichen, Shl. 3, S. 184; — Gotteauerhof, S. 182; — Steinbof, 6. 67; - Dittlingen, Thl. 4, 6. 18. - Delmebeim, Thl. 5, G. 306.

lingen und Sugels beim mehft allen Bubehoben für 1350 Mark Silberd; bas hubgericht des Klosters Schwarzach in Stollhofen, mit allen Rechten und Nugungen, taufte nachmals Christoph L vom Abt und Convent dieses Klosters im Jahr

1493 für 200 fl. auch noch bingu.

Die herrn von Binded maren mit ihren ubrigen beträchtlichen Beligungen in Diefer Wegens Die nachften Rachbarn ber Markgrafen von Baben; bie Brrungen, welche fich verschiebentlich zwischen benfelben ergaben , wurden burch mehrere Bertrage beigelegt, und in jenem vom Jahr 1528 bie babifche Lanbeshoheit in bem Martfleden Bubl pon ben bon Binbed zwar anerkannt, allein bie verschiedenartigen Gerechtsame, welche biefes abelide Befchlecht bafelbft befag, gaben nach beffen Abgang mit ben von Gottern, als Dachfolger in bem Reichsleben ber Beren von Winbed, gu neuen Bermittelungen Anlag, Die unangenehme Folgen beforgen liegen, als auch bas Gefchlecht von Sottern fich feinem Erlofchen nabte, und Raifer Leopold I. bem Reichs - Bicetangler Freiherrn von Balberborf im Jahr 1682 eine Unwardtichaft auf Die Gotterifchen Reichslehen ertheilte; um folche au befeitigen faufte Markgraf Ludwig Wilhelm non Baben Baben biefes Reichsleben als folches mit taiferlicher Genehmigung um 20,000 fl. an fich, und ber Freiherr von Balberborf begnugte fich mit einer neuen Unwardtschaft auf baffelbe fur ben Kall bes Abgangs bes Danneftamme ber Baben:Babenichen Linie bes Martaraflichen Saufes ; als nun auch biefer Fall berannahte, fo un= ternahm es Catl Briebrich, von gleichen Brunben geleitet, Diefe Unwardtichaft ber von Balberborfifchen

borfischen Familie um 30,000 fl. abzutaufen; ber Raiser genehmigte die Uebereinkunft am 13. April 1767, und so blieb bas Sotterische Reichslehen nach ber balb nachher (1771) eingetretenen Erldschung bes Baben-Badenschen Mannsstamms bei bem Baben- Durchlachischen hause. (b)

Mit biefer Erwerbung schloß sich bie vom (J. 5. bis hieher angeführte allmälige Ausbehnung ber ersten Besitzung ber Markgrafen von Baden im Ufgau, deren Lande in dieser Gegend sich nun von der Stadt Baden aus über Pforzheim bis unterhalb Graben hinab, und von da langst dem Rhein bis Stoll-hofen und Buhl hinauf erstreckten, und in ihrem Umfang eine sehr beträchtliche Masse von Cammergutern und Gefällen enthalten.

### S. 11.

Nach bem Anfall ber hochbergischen Besitzungen im Breisgan waren bie Markgrafen nicht minder auf die Vergrößerung ihrer Lande in ber bortigen Gegend bedacht; die in ber obern Ortenau gelegene herrschaft Mahlberg gab bazu balb eine gute Gelegenheit.

Die Reichsherrn von Geroldsed befagen in bem breizehnten Jahrhundert einen betrachtlichen Theil ber obern Ortenau, und barunter die Stabte Mahlberg und Lahr; als bie Nachkommen Balthers I. und feiner ehelichen hauswirthin helita,

<sup>(</sup>b) Schöpflin a. a. D. Wegen Stollhofen, Tom. II. pag. 27. Tom. V. pag. 328, wo bie Bertaufeurtunde von 1309, und Tom. VI. pag. 462, wo jene von 1493 erfichtlich ift.

Sach 6. a. a. D. Th. 2, S. 73. Th. 3, S. 49, 50; — wegen Yberg Thi. 2, S. 77; — wegen bem Sotterifden Reichstehen, Th. 3, S. 631, Note p. Th. 5, S. 288, §. 26.

ber Erbtochter von Mablberg, welche ibm ihre vaterliche Allodien jugebracht batte, im 3abr 1277 ihre Beligungen unter fich theilten, betam beffen Sohn Beinrich bie Berrichaft Sobengerolbsed, fein Entel Balther II. aber Die Berrichaften Dablbera und Labr, beide Linien ber herren von Sobenge= roldsed und von Geroldsed - Labr bebielten überbies noch einige Dorfer mit einander in Gemeins fcaft; bie Sobengerolbeedifche Salfte an biefen Dorfern nebft einigen Bugeborben ging in ben Reichslebensverband uber, und wurde im Jahr 1481 von Dibold II. bem Martgraf Chriftoph I, fur 1500 fl. auf Biebertauf überlaffen, nachmals aber von Gangolf L (1522) burch einen Erbfauf auf immer abgetreten; Diefe Raufftude bestanden in ber Salfte ber unterhalb Labr liegenben Ortichaften Beilert. Ottenbeim, Friefenbeim, Schopfe beim, Oberweier und Beiligenzell, fobann in bem Baubof ju Friefenheim und einer Biefe bei Schuttern, bas Erlach genannt, wie folche in bem Lebenbrief Raifer Carl V. über Die Babifchen Reichsleben, vom Jahr 1530, jum erftenmal aufgeführet find.

Der Mannsstamm Walthers II. von Geroldsed Lahr erlosch mit Heinrich III. im Jahr 1426, vorher hatte aber Kaiser Sigismund (1414) die Bewilligung ertheilt, daß dessen an den Graf Johann von Mors und Saarwerden vereheligte Erbtochter Abelheid ihrem Bater auch in den Reichslehen seines Stammes nachfolge, wogegen dieser die Stadt Mahlberg und die Dorfer Wittenweisler, Allmensweiler und Ronnenweiler dem Reich au Leben ausgetragen hat; ihr Sohn, Graf Jakob von Others und Saarwerden, verkaufte eine ungertheilte

zertheilte Salfte feiner gahr ; und Dahlbergifchen Erbauter, fomobl Leben als eigen, im Jahr 1442 an ben Martgraf Jatob L auf Wiebertauf mit ber Berpflichtung, im Ball bie andere Salfte ber Raufftude erblich murbe verfauft werben, bem Martarafen bas nachfte Recht zu folchem Rauf zu überlaffen : Graf Jatobs Cobne, Johann und Jatob, überließen nachber diefe wiedertaufliche Salfte ibrer Berrichaften Labr unt Dablberg an Dartgraf Chriftoph I. im Jahr 1497 erblich 41,000 fl. und die Hebernahm von 6500 fl. verbriefter Schulben; Raifer Datimilian I. genebe migte 1498 biefen Bertauf, und ertheilte bem genannten Mattgraf zugleich bie Reichsbelehnung uber bie Salfte ber in bem Rauf mitbegriffenen Reichsleben, pnamlich an ber Burg und Stabt Mablberg mit ihren jugeborigen Mannen und Bildbanen, an bem Ried mit ben jugeborigen Dorfern, Bleden, Leuten und Gutern, an tem Dorf Rippenheim, und ben Dorfern Ichenheim, "Rurgel, Dundenheim und Altheim mit allen Reche wten und Bugeborungen a. In biefer ungertheile ten Gemeinschaft blieben beibe Berrichaften auch nach bem Abgang ber Grafen von Dors und Saarmerten, teren Salfte an bie Grafen von Naffau- Saarbrud tam, bis in bas Jahr 1629, mo Bifchof Abolph von Strafburg aus Auftrag Raifer Ferdinante II. Die gutliche Aufbebung ber Gemeinschaft bewirtte; bie Grafen von Maffau= Saarbrud erhielten biernach bie Berrichaft Labe ebenfo privativ, als bie Martgrafen von Baten Die Berrichaft Mahlberg, ju welcher bas Schloff und Stadt Dablberg, bie Dorfer Dagenftabt, Gulg mit ben Langenharterbofen, Rargel,

Rurgel, Shutterzell, Ichenbeim, und Dunben beim, sodann die andere Salfte der oben bereits erwähnten Ortschaften Rippenheimweiler oder Weilert, Ottenheim, Friesenheim, Schlopsheim, Oberweper und Heiligenzell gehörten; nur die von den beiden Herrschaften abhängigen Leben blieben fernerhin in Gemeinschaft, weswegen dann Baben sowie Nassau-Saarbruck fernerhin Titel und Wappen dieser Herrschaften gemeinsam fortsührten.

Als Markgraf Ludwig Wilhelm von Baben-Baben im Verfolg die Ueberlassung ber auf seinem Grund und Boben gelegenen Reich & vestung Kehl zur Kriegsentschädigung bei dem Reichstag nachsuchte, machte Nassau-Saarbrud die Einsprache, daß Kehl zu der Lahrischen Lehensgemeinschaft gehöre; allein bessen ungeachtet wurde dem Gesuche willsahrt, und die Bestung Kehl mit ihren Zugehörungen, vorbehaltlich des Besatungsrechts des Reichs, nicht allein dem Markgrafen im Jahr 1699 vom Kaiser und Reich zum Mannleben verwilligt, sondern auch dem Baden-Durlachischen Haus im Jahr 1700 vom Kaiser die Anwardtschaft auf dieses Reichslehen ertheilt. (c)

S. 12.

<sup>(</sup>e) Schöpflin a. a. D. Wegen Weilert u. f. w. Tom. II. pag. 279. Tom. VII. pag. 67, wo ber Lehnbrief von 1530 vortemmt. — Mahlberg Tom. III. pag. 92 bis 99. Tom. VI. pag. 480, wo ber Kaufbrief von 1497, und pag. 493, wo ber Bestätigungs und Lehenbrief von 1498 ersichtlich sind; — Kehl, Tom. III. pag. 225, 226. §. 50. 51. Tom. VII. pag. 241, wo ber Lehen, und pag. 258, wo ber Erspectang. Brief von 1700 nachgusehen sind.

Sache a. a. D. Ah. 3, S. 16, 17. — Ah. 2, S. 326. Ah. 3, S. 55, 56. Not. 1. S. 329 bis 341; — Ah. 3, S. 568 bis 571. Ah. 5, S. 47.

## S. 12.

In bem Breisgau felbst brachten bie Markgrafen von Baben mehrere einzelne Ortschaften an sich: so kaufte Jakob I. im Jahr 1436 vom Ritter Burkhard Hummel von Staufenberg die bemefelben von feiner Hausfrau als Shesteuer zugesbrachten Theile und Nechte an ber halben Burg und Dorf Beisweil um 650 fl.; und 1442 von den Edlen von Rathsambausen alle ihre eigne Leute so sie zu Bahlingen hatten, um 800 fl.

Carl I. ertaufte im Jahr 1455 von Sans Efel und beffen Chefrau ben balben Theil bes niebern Dorfs Ronigschaffbaufen am Raiferfluhl, und brei Biertel am obern Dorf, nebft einem Sof gu Weißmeil, und einem ju Safpach, fur 150 fl. und . 350 Pfund Seller, Die übrigen Theile biefes Dorfs brachte nachmals Martgraf Ernft von Agnes von Ramftein im Jahr 1541 fur 1200 fl. vollends an Bom Trautprecht von Staufen und beffen Gemablin Unna, einer Grafin von Gurffenberg, ertaufte Carl I. 1461 bas Dorf Biden fobl am bintern Raiferftubl um 520 fl. jum Gigenthum; und 1465 von ber verwittibten Grafin Unna pon Zubingen und ihren Cobnen um 12,406 fl. bie beiben Dorfer Dimburg und Bottingen mit allen Bugeborungen fammt aller Berechtigfeit bes Balbs, und ber Mument von Thenningen; einen Theil bes Bebenbens biefes legten Orts erhielt Martgraf Ernft 1545 vem Abt und Convent zu Ettenbeimmunfter fur 500 fl. noch bagu.

Chriftoph I. hatte icon einen vierten Sheil an der Burg Babringen erblich übertommen, denn fein Uhnberr Bernhard I. hatte fich im Jahr

1420 vom Raifer Sigismund bie Befugnif erthei-Ien laffen bie Wefte Babringen mit allen und jegalichen ihren Bugeborungen von bes Raifers und "Reichs wegen zu lofen, und zu bes Reichs Banwben gu nehmen, a und bierauf ertaufte berfelbe int Jahr 1422 von tem Ebelfnecht Conrad Bernlave von Babringen, ber bie Salfte biefer Burg befaff. ben Biertentheil an berfelben, und ging mit ben' übrigen Theilhabern ben Burgfrieden ein; biegut taufte nun Chriftoph I. im Jahr 1507 noch ein meiteres Achtel an bem Schlof Babringen famint bagu geborigen Wildbanen und Walbungen, nebft bem Dorfe Gunbelfingen mit ben Sofen im Raitenbach von Balthafar von Blumened und feiner ebelichen Sausfrau als freies Gigen= thum fur 700 fl. Das Dorf Tutichfelben ertaufte Er in ben Jahren 1482 und 1490 von ben von Reppenbach; und 1511 bon Gebaffian ven ganbed fur 3600 fl. beffen Theil an bem Schloffe ganbed fammt ben Sausgefagen am Berg und bem Dorfe Ronbringen, bie ubriaen Theile brachte nachmals Martgraf Ernft vom Christoph von Banbed (1536) um 2100 fl. auch noch an fic.

Diese Erwerbungen reihten sich an bie vom Markgraf Otto II. von hochberg im Jahr 1415 erkausten Lande, und mit solchen an die hertschaft Mahlberg an, wornach dann die badischen Besitzungen in der obern Ortenau und dem UnternBreisgau, von Kehl an längst dem Rheln dis über Breisgah hinauf, sich im Zuhammenhang erkreckten: zu den Landen im Obern Breisgan zog Markgraf Georg Friedrich im Jahr 1602, nach dem Todt Georg Leod, des letten Reichsberrn von

Staufen

Staufen, die beiden Dorfer Ballrechten und Tottingen, welche Trutpert von Staufen 1458 bem Markgraf Carl I. zu Mannlehen aufgetragen hatte, als heimzefallene Leben ein; Markgraf Carl Wilhelm erkaufte 1733 von den von Rothberg das Dorf Hertingen für 20,000 fl., und 1735 von Friedrich von Baren els das Dorf Crenzach bei Basel; den geringen Destreichischen Antheil an diesem Dorf brachte nachmals (1741) Carl Friedrich burch Vergleich ebenso, wie 1768 von dem Hochsift Basel die Vogtet Binzen an das Badische Haus. (d)

#### 

Die Erwerbungen, welche die Markgrafen von Baben auf ber linten Rheinseite gemacht hatten, waren von gleicher Art; so gab die Heirath bes Markgraf Rudolphs IV., bes Langen, mit Mechtild, ber Lochter Graf Iohanns bes Blinden von Sponheim, bazu Unlag, daß Johann VI., der

<sup>(</sup>d) Schöpflin a. a. D. Wegen Weißweil und Bahlingen, Tom. II. pag. 146; — Königschaffhausen, pag. 185. Tom. IV. pag. 21; — Bickensobt, Nimburg und Bottingen, Tom. II. pag. 186; — Zahringen, pag. 104, 118. Tom. VI. pag. 112, wo die Concessoo von 1420, und pag. 120, 123, wo der Kausbrief und Burgsreden von 1422 vortemmen; — Gundessingen und Maitenbach, Tom. II. pag. 279. Tom. VII. pag. 22, wo der Kausbrief von 1507 ersichtlich ist; — Turschiefelben Tom. II. pag. 279; — Canted und uchnebringen, Tom. IV. pag. 21; — Ballrechten, Tom. II. pag. 185; — hertingen, Tom. IV. pag. 381; — Crenzach, pag. 382. Tom. VII. pag. 253, 254, hinsichtlich des Vergleichs mit Destreich.

Sachs a. a. D. 3b. 2. S. 316; 330; — S. 339. 2b. 4. S 41; — Ib. 2. S. 429, 474; — S. 257; — Ib. 3. S. 75; — S. 17, 36; — S. 92. Ib. 4. S. 33; — Ib. 2. S. 410. Ib. 4. S. 340; — Ib. 5. S. 139; — S. 140, 253; — wegen Iheningen, Ib. 2. S. 474. Ib. 4. S. 44; — Bingen, Ib. 5. S. 290;

leste tiefes Wefchlechts, im Jahr 1419 tem Cobn feiner ebengenannten Mubme, Bernbard I., jenen Untheil an ber Graffchaft Sponbeim vermachte, welcher von biefer Beit an ftets bei bem babifden Saus geblicben ift: biegu ermarb Carl Friedrich burch ben im Mpril 1771 mit bem Saufe Raffan getreffenen Bergleich, ten Itarbann fur Die Rauffumme ven 130,000 fl.; in den Jahren 1779 und 1783 von den Freih, von Chereberg und von ber Leven berfelben Untheile an ben Derfern Beiler und Sorbach, und an ber Gonrober Bemartung für 60,000 fl., fobann ihre Berrichaft Arienich wang für 26,500 fl.; und im Jahr 1782 bas Sochgericht Rellenbach vom Freib. von Sunoldstein fur 33,083 fl.; auch verschiedene Dalbergifche Balbungen.

Die Herrschaft Gravenstein im Wasgau hatte Bernhard I. 1420 vom Graf Johann von Sponheim an sich gebracht, und schon im folgeneden Jahr feinem Tochtermann, Graf Emich von Leiningen, für diejenigen 8000 fl. verpfändet, welche Er demselben zur Shesteuer versprochen hatte.

Das Amt Beinheim im Elfag, bas aus ben Dorfern Beinheim, Leutenheim und Reubeusel bestand, mar ein burch Kauf erworbenes Allodial-

gut ber Martgrafen ber fruberen Beit.

Der Martfleden Rhod bei Landau tam durch ben Austausch, der im Jahr 1603 zwischen Würtemberg und Baden flatt hatte, an dieses Haus; Martgraf Friedrich V. übergab solchen nach= mals (1635) an Johann Dietrich von Jyllenhard zu Leben, und Carl Friedrich zog diese Bestung im Jahr 1752, gegen Entrichtung von 77,000 fl. an dessen Nachtommen, wiederum an sich.

Die

Die zwischen Sagenau und Weisenburg gelegene herrich aft Rugenbaufen, welche aus, ben Dorfern Dber = und Diedertubenhaufen, Belbbach) Mertweiler, Sollsloch und bem halben Theil an Lufan und Mattstall bestant, gab Carl Guftav, Ronig von Schweben, aus bem Zweibrudifchen Saufe, im Jahr 1656 feinem Taufpath, bem jungften Pringen Martgraf Friedrichs VI., jum Pathengefchent; fie tam nachmals burch bie Seirath ber Tochter biefes Pringen Carl Guftav mit bem Bergog Johann Wilhelm von Sachfen Gifenach an beffen Saus, von ba burch Rauf an bie Grafen von Sanau, und von diefen wiederum an bas Babifche Saus jurud.

Die Lurenburgifden Berrich aften Robemachern und herspringen erhielt Martgraf Chriftoph I. vom Raifer Maximilian I. gur Ertenntlichkeit fur bie ibm in feinen Rriegen mit ben Niederlandern und mit Frankreich auf eigne Roften geleiftete febr erfpriefliche Gulfe, im Jahr 1492, als ein Lurenburgifches Leben, und vererbte folche in Diefer Eigenschaft auf feine Rachtom: men. (e) 6. 14.

<sup>(</sup>e) Begen Sponheim, siehe oben Seite 14 Rote 1. — Sache a. a. D. Ab. 5. S. 294 bie 298. — Freisperr von Drais a. a. D. Bb. 2. S. 403, 404. auch S. 62 \*).

Schöpflin a. a. D. Wegen Gravenstein, Tom. II. pag. 104; — Rhob, Tom. IV. pag. 414; — Rugenhausen, pag. 350; — Robemachern, Tom. II. pag. 246, 247, 251 bis 255. §. 14, 15. Tom. VI. pag. 428, 456, 469, 498. Tom. VII. pag. 119.

Saché a. a. D. Th. 2. S. 258: — Th. 4. S. 273, 274. Th. 5. S. 320; — Th. 4. S. 703, 709; — Th. 5. S.

<sup>40</sup> bis 46. G. 652. 6. 5.

Johann Auguft Reuß Teutsche Staatstanglei. Ib. 29. Begen Beinheim G. 82; - Robemachern und herr fpringen , G. 89.

6. 14.

Mus biefer gefchichtlichen Darftellung ber Er= merbung und allmabligen Bereinigung ber einzelnen Bestandtheile jener Landermaffe, welche Martgraf Carl Friedrich am Schluf bes vorigen Jahrhunderts befag, erhellet, daß bie badifchen Rurften alle biefe Lande einzig in privatrechtlicher Weife burch Rauf, Beirath, Schantung, Zaufch, Erbvertrag u. f. m. an fich gebracht haben. verfügten auch in gleicher Weife uber biefelben; Christoph I. von Baben und Philipp ber Leste von Saufenberg festen fogar ihre Breisgauifchen Belibungen, mit Musicheidung ber übrigen, gleichfam aufs Spiel gegen einander ein; und Ronig Carl Buffav von Schweden vermendete feine Berr= Schaft Rugenhaufen jum Pathengeschent fur ein Rind feiner Schwester Tochter; Schopflins Urfundensammlung weifet mebrere Galle nach, einzelne Theile der badifchen Lande ben Gemablinen ber Martgrafen jum Bitthum verschrieben, mit Borbebalt ber Wiedereinlofung an Drittere vertauft, oder ju Pfandleben gegeben worden find; fie murben theils in rechter Gemeinschaft mit an= bern Theilhabern, theils als privative Buftehnd= niffe mit allen Berrichafterechten befeffen; turg, fie erfchienen im Allgemeinen lediglich als grund= berrliche Besitungen ber Martgraflichen Familie, und nicht als Dotation irgend eines activen Reichs= amts ober einer befondern Reichsmurde berfelben.

Selbst Baden, ber hauptort bes alten Ufgaus, murbe von bem frantischen Konig Dagobert II. schon im Jahr 676 ber Abtei Weisenburg mit ber Befugnis übergeben, barüber nach Belieben zu verfügen, und tann daher nicht als eine Reichs-

Reichstomane angefeben werben, Die mit ber Braf-Schaft im Ufgau von ben teutschen Raifern an bie Grafen von Calm, und von biefen an Dartgraf Bermann I. unter irgend einem Reichslebensverband getommen mare (f); es ift auch geschichtlich richtig geffellt, bag biefer Bermann I. nur ben von feinem Bater auf ibn getommenen Titel: Martgraf, obne allen Beifat geführet, und erft beffen Sohn, hermann II., foldem bie Bezeichnung feines Bohnfiges: ju Baben, beigefügt habe, wie bies in ben bamaligen Beiten bei bem Abel allgemein ublig mar (g); ebenfo ift es befannt, bag bie Raifer jener Beit ben Grunbfat feft bielten, bag Die hobe Gerichtsbarteit, Die Wildban, Die Stadte, Schloffer, Beftungen, Mungen und Bolle gu ben taiferlichen Regalien geborig fepen, baber nur in Bemaffbeit befonderer taiferlicher Verleibungen jemand Underm befeffen und geubt werden burften, und baf baburch bie großen Allobialberren veranlagt murben, biefe Regalien von ben Rai= fern au Leben au nehmen (h); bie Beschichte aber weifet nach, und Schopflins Urfundensammlung bemahret es binfichtlich ber babifden Lande insbefondere, baf die Berleibungen biefer faiferlichen Regalien an die Dynaften ftets auf ihren Begenftand befdrantt blieben, und bie grundherrlichen Befibungen, Rechte und Gefalle berfelben nicht erfaften; fo ift es nachgewiesen, bag bas Land= grafenamt im Breisgau, ein altes erbliches Reichsleben

<sup>(</sup>f) Schöpflin a. a. D. Tom. V. pag. 1 unb 4.

<sup>(</sup>g) Sache a. a. D. Th. 1. G. 246; 266.

<sup>(</sup>h) Michael Ignag Schmibte Geschichte ber Teutschen. ulm 1778. Ih. 2. S. 390.

leben bes Babringifchen Saufes, nach bem Erloichen bes bergoglichen Stammes (1218) an bie Martarafen von Sochberg überging, indeg die 211= lobialauter ber Bergoge an bie Grafen von Freiburg vererbt murben; ebenfo befannt ift es, baf Die Martgrafen Rudolph III. und Wilhelm von Sochberg, Saufenberger Linie, 1401 vom Raifer Rupprecht, bann 1414 und 1429 vom Raifer Gigismund »bie Landgraffchaft im Breisgau "Landgerichten, Bofgerichten, Mannschaften, Bildbanen ju berfelben Landgraffchaft geborend, und bagu alle und jegliche ihre Leben, Band und Leute, mit allen und jeglichen Rechten, Rugen und Buvaehorungen, und mit allem bas, fo bie Raifer nihnen baran von Rechtswegen perleiben follen, nober zu verleiben habena als ein Reicheleben empfingen, und bag folche nach ber Erlofdung biefer Linie (1503) an bas Saus Deftreich tam, die Berrichaften Saufenberg, Babenweiler und Roteln aber in Bemagheit bes swiften bem Martgraf Philipp, bem Lesten ber Sochberge, und Martaraf Christoph I. von Baden im Jahr 1490 errichteten Erbvertrags auf diefen übergegangen find : auch ift es befannt, bag Dartgraf Ernft, ber bie Breisgauifden Lande von feinem Bater Chriftoph I. übertam, ben fo langber in ben Babringifchen und Sochbergischen Stammen feines Saufes fortgeerb= ten Landgraflichen Titel baburch fort ju erhalten fuchte, bag er feinen übrigen Titeln noch ben eines Landgrafs von Saufenberg beifügte; alle biefe Bergange aber bestätigen bie porberegte Ertennt -. nif, baf die babifchen Lanbe niemals eine Dotation irgend eines Reichsamts ober einer Reichsmurbe gewesen find, und verlaffigen jugleich, bag folde

folche die Benennung einer Markgrafschaft u. f. w. lediglich dadurch erhielten, daß die Auddialherren, welchen sie angehörten, die Titel der Reichsameter, die ihre Boreltern bekleideten, als Bezeichenung ber boben Abelswurde ihres Geschlechts erbelich beibehielten, und nach der Sitte der Zeit iheren Landschaften beliebig angeeignet haben. (i)

## S. 15.

Dieje Ertenntniß fubret jur richtigern Berftanbigung ber Reicholebensbriefe burch beren geborige Erorterung allein ermittelt werden fann, welche vormals martgrafliche Domanen in die Claffe ber Sausbomanen, und welche in die Claffe ber Softomanen des badifden Furftenhaufes geboren : ju biefer Erorterung bienen indeffen auch noch einige vorliegende urfundliche Rachrichten; fo erbellet aus einer Urfunde Raifer Friedrichs II. vom Jahr 1234, baf Marfaraf hermann V. burch bie oben im S. 8. erwähnte Bertaufchung ber Braunfcweigischen Eigenthumsguter feiner Gemablin von demfelben die Stadt Ettlingen als Leben überfommen habe, ob und was noch weiters gu bie= fem Leben geborte, baruber giebt die Urfunde feine Mustunft; in einer andern vom Jahr 1287 verstattet Kaifer Rudolph I. dem Markgraf Rudolph II. feine reichslebenbare Burg Muhlberg mit all ibren Bugeborben, feiner Gemablin Abelheit fur 1000 Mart Gilber jum Bitthum einzuseten; in Sem

Sache a. a. D. Ah. 1. S. 138; Ah. 3. S. 64; Ah. 4. S. 6.

<sup>(</sup>i) Schöpflin a. a. D. Tom. I. pag. 200; Tom. II. pag. 262; Tom. IV. pag. 27; Tom. VI. pag. 12, 73, 177, allwo bie faiferlichen Lebenbriefe wegen ber kanbgraficaft Breisgau vortommen.

bem Lebenbrief, ben Raifer Ludwig IV. im Jahr 1335 bem Martgraf Rubolph IV. von Pforkbeim ertheilte, wird biefem und feinen Erben verlieben, »Mublberg die Burg und mas bagu ge-»bort, wie bas genannt ift, und auch all andet "Beben, die der Edelmann Rudolph, genannt "Soffe, Markgraf ju Baben felig von Uns und bem Reich zu Leben gehabt bat a, worin biefe andern Leben bestanden, ob es Ortschaften ober Bolle und bergleichen gewefen find, barüber giebt Die Urfunde feine Mustunft; folche ertheilet aber eine fpatere Urfunde vom Jahr 1406, in welcher Raifer Rupprecht bem Martgraf Bernhard I. verfattet, »baf er Unnen von Dettingen, feiner "Sausfrau, auf bie nachgefdriebene Schloffer, Dorpfer, Bolle und Bugeborungen, mit Ramen auf "Mublberg ber Burg und auf allem bas barin nund bagu gebort, es fep ber Udergang bes Buweed bafelbe, auf ber Dubl, Boll und Geleit ba= pfelbs, auf bem Sifdmaffer bei Rnielingen, gepnannt ber Woog; Item auf Rnielingen bem Dorf, auf Reureuth und Eggenftein ben Dorfern, auf bem Boll an bem Rhein gu Schrod, pund auf ben zwei Dorfern Lintenbeim und "Soch ftetten; Item auf Graben bem Schloß, Burg und Dorf, auf Spod und Blantenploch ben Dorfern, auf Buchig bem Dorf, auf "Sagsfelben, auf Rintheim, auf ben zwei »Dorfern Beiertheim (Burthan) und Bulach, nund auf gle ben Ruben und Wefallen, Die gu "benfelben Schloffer, Memter, Dorfer und Bolle "geboren mit Leuten und Butern, Binfen, Rech= vten und Gefällen, mit Balb, Baffer und Band, wund mit allen Berrlichfeiten nichts ausgenommen, mals

pals bas alles von Uns und dem heiligen Reich wau Leben ruhrt, vor ihren Witthum, Zugeld und waur Morgengab 20,000 fl. verschreibe; « — alle diese Ortschaften liegen in dem alten Anglachgau, der sich von Graben bis oberhalb Mublberg gegen Vorcheim hin erstreckte, und es erhellet demnach aus den vorbemeldten Urkunden, daß nebst den beiden Burgen Graben und Muhlberg mit ihren Ortsgemarkungen, auch noch die zwischen denselben gelegenen Obrfer dieses Gaues von den Markgrafen von Baden als Neichslehen besessen wurden, und daß sie überdies die im alten Albegau gelegene Stadt Ettlingen in gleicher Eigenschaft inne hatten. (k)

#### S. 16.

Der altefte allgemeine Lebenbrief uber bie bae bifchen Reichsleben ift vom Raifer Carl IV. im Jahr 1362 ertheilt; darin gibt berfelbe bem Dartgraf Rudolph VI., bem Langen, » fein Surften= nthum, die Markarafichaft ju Baben, und bie nnachgeschriebene feine Leben, bas Land von Granben an bis gegen Miblberg an bie Albe, und won ber Alb an bis an bie Schwarzach, und bie »Sarte miteinander, und Ettlingen Die Stadt, und "Bildbahn und Forft, feine Geleite auf bem Bafpfer und auf bem Land, feine Dung, Gerichte wund Berrlichfeiten, als er und feine Eltern biewfelbe Leben von bem beiligen Reich bergebracht »babena gu Leben; und hiernach fcheinet ber Reiche. lebens : Berband fich bamals nicht allein über ben obern Unlachgau und bie Stadt Ettlingen, fonbern

<sup>(4)</sup> Schöpflin a. a. D. Tom. V. pag. 192, 284, 420. Tom. VI. pag. 34, allwo bie oben angeführten urkunben nachzusehen find.

bern auch noch über den untern Albe und Ufgau

erftredt ju baben.

In bem folgenden Lebenbrief, welchen ber Raifer Wengel bem Markgraf Bernhard I. im Jahr 1382 ausfertigte, wird gemelbet, diefer babe ben Raifer gebeten: »daß Bir Ihm geruheten gu ver-»leiben, mas Er von Une und bem Reich ju Leben »bat. worauf bann »Ihm alle und jegliche feine "Lebenschaft, Berrichaft, Lande, Leute, Bolle, Geleite, "Bilbbane und Guter, mit Ramen fein Land= ngericht und bas Land von Graben an bis an wdie Alb, und von ber Alb bis an die Schwar-»jach, und bie Sart bagwifden, Ettlingen bie "Stadt, und die Burg Iberg als ferre die Graben ngeben, und bagu feine Bolle und Geleit ju Baffer wund gu Band, mit Ramen ben Boll gu Gellingen auf bem Rhein, ben Boll zu Raftatt in feinem Dorf, ben "Boll zu Ettlingen in feiner Stadt, ben Boll zu Schrod wauf bem Rhein, und auch alle andere feine Rolle win feinem Land, feine Bilbbane, feine Dunge, vieine Juben, mit allen Ruben, Ehren, Rechten wund Bugeborungen, als die von Uns und bem beiligen Reich ju Leben rubren, und als Er und pfeine Borfahrer die von Romifchen Raifern gewhabt und bergebracht haben, als bie au feiner » Markgrafichaft ju Baben geboren, gnabiglich verplieben und gereicht a worden find. Der nachfte Lebenbrief, melden Raifer Huprecht eben Diefem Martaraf im Jahr 1401 ertheilte, ift biemit ber Befenheit nach wortlich gleichlautend, und beide bezeichnen vernehmlich, melder Theil bes untern Albe und Ufgaus ju bem Reichsleben 8 = Berband geborte, namlich berjenige, ber langft bem Rhein von ber Alb bis jur Schwaraach binauf fich erftredet, und gegen bas Bebirg · zu

zu von der von Sellingen bei Stollhofen aus über Rastadt nach Ettlingen führenden Bollstraße umsichlossen war, jedoch mit Ausnahm der Rheinorte Sellingen, Elchesheim und Mörsch, die nebst der ausscrhalb dieses Keichslehen = Distrikts gelegenen Stadt Auppenheim und Burg Grezingen sammt dem Dorf, dann dem Behenden zu Durlach von der Abtei Weisenburg zu Lehen rührten.

Dag fich ber Reichslebensverband biefer Begend nicht über die Bollftrafe binaus erftredet habe, bies bemabret folgender Localbestand: ber auf ber Strafe von Ettlingen nach Pforzheim liegende Martfleden Langensteinbach mar bereits im Jahr 1296 vom Markgraf Friedrich II. mit allen Bugeborungen und Rechten fur 550 Pfund Seller an bas Rlofter herrenalb vertauft; eben biefem Rlofter batte vorber ichon (1293) Martgraf Rudolph II. das ober= halb Ettlingen am Bebirg gelegene Dorf Bolfer8= bach vermacht; baffelbe Rlofter befag auch bas Dorf Malich und bie Burg Balbenfels fammt allem mas bagu geboret, es batte beibe 1318 vom . Markaraf Friedrich II. fur 3000 Pfund Beller er= tauft, und ba Dalich ein Leben ber Abtei Beifenburg mar, fo mufite biefer bafur einen andern Drt zu Leben einseben, mefmegen er bann feine Stadt Ruppenheim an ber Murg ber Abten ubergab und von ihr fotann wiederum zu Beben erbielt : eben fo batte Sermann IX. bem Bifchthum Bafel im Jahr 1346 fein eigen Dorf Die abae= treten, und anstatt feiner Salfte an bem Dorf Unteremiefibeim, bas von bem Bifchthum au Leben rubrte, und er an bas Rlofter Daulbronn verfauft hatte, von bemfelben wieber als Leben übertommen; Langenfteinbach und Dalfch mit meb-

reren

reren Orten biefer Wegenb tamen nachmals an Burtemberg, und von ba erft im Jahr 1603 burch ben mit bem Martgraf Ernft Friedrich errichteten Austaufchvertrag mieberum an bas babi= fche Saus jurud; Ruppenheim und Dfe aber blieben bis zu ber im Jahr 1803 erfolgten Huflofung ber Stifter Beifenburg und Bafel in bem Lebendverband mit benfelben; alle biefe Orte waren bem= nach bamals im britteren Befis, und tonnten baber von ben an ihnen bingiebenden martgräflichen Reichslebenlanden nicht erfaft merben.

Bas bie Burg Mberg anbelanget, fo hatte folche Martgraf Rudolph III, nebit bem Stadtden Steinbach und bem Dorf Singheim im Jahr 1328 ertauft (S. 10.), allein von biefen Raufftuden gefchiebt in ben Lebenbriefen teine Ermabnung, fondern nur die Burg Mberg wird barin als Reichsleben aufgeführt, und zwar nur als ferre die Graben geben, mas bemnach außerhalb ber Burggraben noch meiters ju Mberg gebort, bas war nicht im Reichslebensverband. (1)

#### S. 17.

Der Lebenbrief Raifer Friedrichs III. vom Jahr 1475 thuet tund, "Martgraf Christoph I. habe gebeten, baf biefer Raifer ibm bon fein felbs und "Albrechts,

<sup>(1)</sup> Schöpflin a. a. D. Tom. V. pag. 466, 518. Tom. VI. pag. 1, allwo bie angeführten taifertiden teienbriefe nads pag. 33, 35, 41. Nota p. Tom. IV. pag. 113. Tom. V. pag. 300, 301, 302, 303, 316, 323 262, 364, 375. — Sache a. a. D. wegen ben Reichstehen, Ah. 2. S. 162,

<sup>186, 220; —</sup> wegen ben Weisenburger behenorten, Th. 2. S. 115; — wegen Langensteinbach, Ah. 2. S. 43, 87, 96, 170 Ab. 4. S. 275; — wegen Pberg, Th. 2. S. 77.

"Allbrechte, feines Bruders wegen, die Markaraf-"ichaft Baben, die Martgraffchaft Sochberg, Die phalbe Graffchaft ju Cberftein, Die Berrichaft plifenberg, auch bie Leben, tie von Sans Reim. abolten und Burfardten von Binded an ihre Borwhern tommen find, woran ober mas bas fen. nund andere Berrichaften, alles mit Stadten, Schlofpfern, Martten, Dorfern, wo fie bie haben und ngelegen find, auch bas Dorf Stubbeim im Straffburger Bifchthum gelegen, mit allen ihren Rechnten, Rugen und Bugeborungen, Freiheiten, Gna= nben, Berrlichfeiten, Bollen, Geleiten, Ungelben. "Mangen, Jahrmeffen, Landgerichten und andern Berichten, auten Gewohnheiten, Befigungen, Gi= vaenichaften, ganden und Leuten, Rloftern und » Kloftervogteien, Mannen und Mannschaften, Lewhen und Bebenichaften geiftlichen und weltlichen, "Bwingen, Bannen, Rreifen, Balber, Bolger. "Bufden, Felber, Beiden, Baffern, Bafferlau-»fen, Bifdereien, Bejagden, Wildbanen, Bera-»werten, Binfen, Gulten, und allen Pfandichafnten, Memtern und anders, fo Ihr Bater und "Borbern redlich inngehabt und befeffen haben, "fo viel ber, und mas baran vom Raifer und "Reich au Leben rubrend, au verleiben aeruben simolle. «

Der Lehenbrief, welchen Kaifer Carl V. im Jahr 1521 Christophs I. beiden Sohnen, Philipp und Ernst, sals Berwalter und Regierer dessen Sand und Leuta ertheilte, füget ben obigen Lehenstüden noch bei, son halben Theil an Burg und "Stadt Mahlberg mit ihren zugehörigen Mannen und Wildban; an dem Riedt, ihren zugehörisgen Dorfern, Fleden, Leuten und Gütern; an "bem

»dem Dorf Kippenheim; an den Dörfern Ichen»heim, Kurzel, Dundenheim und Altenheim mit
»allen und ihr jedes Rechten und Zugehörungen.«:
und jener, den dieser Kaiser nach Christophs I.
Ableben seinen vorgenannten Söhnen 1530 ausfertigte, sest weiters hinzu, »ben halben Theil
»an den Dörfern Weilert, Ottenheim, Friesenheim,
»Schopsheim, Oberweier und Heiligenzell, den
»Bauhof zu Friesenheim, und die Matte genannt
»daß Erlach bei Schuttern gelegen, mit allen Zu"gehörden, wie die von weiland Diebolten und
»Gangolsen Herrn zu Hobengeroldsed tausweis an

"Martgraf Chriftoph tommen find. «

Mit diefem zweitern Lebenbrief Carls V. find Die in Schopflins Urfundensammlung weiters ent= haltenen Investituren ber Raifer Rubolph II. von 1582, und Ferdinand II. von 1627 wortlich gleich: lautend; alle aber geben beim erften Unblid bem Dafurbalten Raum, bag, ba bie Markgrafen felbit um die Reichsbelehnung mit ihren vorgenannten Landschaften und Regalien, fo wie mit ben in benfelben einbegriffenen grundherrlichen Befigungen, Befällen und Rechten gebeten baben, auch all foldes in ben Reichslehensverband übergegan: gen fen. Allein die Martgrafen haben jedesmal ihre Bitte ausbrudlich auf bas beschrantt, ndaran vom Reich au Leben rubreta; und bie Raifer haben ftetsbin ebenfo ausbrudlich lediglich gu Leben gegeben, wwas fie von Rechtsmegen baran pverleihen follen und mogena ; und barum tann bann auch teine grundberrliche Buftandnig als in ben Reichslehensverband übergegangen geachtet merben, von ber nicht in fonstiger Beife nachgewiefen

fen ift, daß fie wirtlich in diefen Berband getom= men fep. (m)

#### S. 18.

Bas von ber fogenannten Markgraffchaft Baben, als jum Reichslebensverband geborend, angesehen werden tann, ergiebt fich aus ben SS. 15. und 16.; und mas es mit ber in ben Lebenbriefen benannten balben Graffchaft Eberftein fur eine Bemandniß habe, gehet theils aus bem 6. 6. bieroben, theils aus bem befontern Leben= brief bervor, welchen Raifer Frang I. im Jahr 1756 ben beiten Markgrafen Lutwig Georg von Baben - Baten und Carl Friedrich von Baben= -Durlach über bie andere Salfte ber Graffchaft erertheilte (n); nach biefer Urfunde haben namlich bie beiden Furften ben Raifer gebeten, "Ihnen, bie gur neuacquirirten- andern Galfte ber Graf-»ichaft Cberftein geborigen Stude, fo von bem »Reich zu Leben rubren, und porbin die Grafen von Cherftein, fodann aber tie Grafen von Bol-»tenftein und Gronsfeld vom Raifer und Reich zu »Leben einpfangen und getragen, nunmchr eben= »falls zu Leben zu verleiben«, ber Raifer aber hat ben= felben meiter nichts, als wten Wiltbaln gur neuvacquirirten Salfte ber Graffchaft Cherftein geboprent, mit feinen Dbrigfeiten, Serrlichfeiten, Recht Mund

<sup>(</sup>m) Schöpflin a. a. D. Tom. VI. pag. 400. Tom. VII. pag. 46, 67, 138, 198, wo bie angezeigten Lebenbriefe ersichtlich sind. Sache a. a. D. Th. 3. S. 2, 117. Th. 4. S. 21, 191, 522.

<sup>(</sup>n) Schöpflin a. a. D. Tom. VII. pag. 260. Sache a. a. D. Th. 5. S. 249. S. J. Moser a. a. D. S. 386, S. 5.

wund Gerechtigkeiten, mit fammt bem Bann bawielbsten über bas Blut zu richten, verliehen«,
ba nun die Markgrafen die ganze Grafschaft NeuEberstein mit den Grafen von Sberstein und nachmals mit denen von Woltenstein und Gronffeld in unzertheilter Gemeinschaft besagen, so ist es klar,
daß unter der in den altern Lebenbriefen vortommenden Benennung der halben Grafschaft Eberstein nichts weiters, als die andere Halfte der Wildbahn, der Forstherrlichteit und des Hochgerichts den Markgrafen als Neichslehen verlieben
worden sep.

Unbelangend bie Leben, Die von Sans Reim= bolben und Burtarden von Winded an Ihre Borbern fommen find, woran oder mas bas fen, er= bellet nicht; nur foviel gebet aus ben, oben im 6. 10. ermabnten Berbaltniffen bes fogenannten Soterifchen Reichslebens, bas von ben Derren von Winded an bie von Gotern, und von biefen an die Markgrafen von Baden gefommen mar, bervor, bag folches in einem Untheil an bem Marttfleden Bubl, nebft verschiedenen Leibeigen= Schaftsgerechtfamen allda bestand, und bieraus lagt fiche vermutben, bag jenes in ben Lebenbriefen ermabnte Binbeder Reichsleben in ben Untheilen bestanden habe, welche Sans Reimbold und Burfard von Winded ehebin als ihre Buftanbniff an Bubl und ben Leibeigenschaftsgefallen bafelbft befagen.

Hinsichtlich ber Ortenauer Reichslehen sind bereits im S. 11. die geeigneten Nachweisungen enthalten, so bag bier nur noch anzumerten ift, daß statt ber in den frühern Lebenbriefen benannten Ortschaften nachmals jene als babische Reichs-

Dallerday Google

leben erscheinen, welche durch die in dem Jahr 1629 bewirtte Abtheilung der Herrschaft Mahlberg und Lahr in den privativen Besit des Badischen Sauses gekommen sind; und daß das Reichsleben Kehl lediglich die Festung, nicht aber den Grund und Boden dieses Orts in sich begreife.

### S. 19.

Da eine Markgraffchaft Sochberg als folche niemals bestant, und alle Befigungen bes Babringer Babifchen Saufes im Breisgau reine Allobialien gewesen find, fo tann bie Ermabnung ber Martgraffchaft Sochberg und ber Berrichaft Ufenberg in ben Reichslebenbriefen nur auf bie wenigen taiferlichen Regalien und berfelben Musübung bezogen werben, welche in ben alfo bezeichneten ganden fruberbin zu Reichsleben begeben waren, wie bies mit bem glufgold und ben Gilberaruben im gangen Breisgau, bie ber Romifche Ronig Beinrich im Jahr 1234 bem Graf Cgeno von Freiburg ju Leben gab, und mit bem 25 ... ferzoll zu Deifweil, womit Raifer Bengel ten Markaraf Seffo von Sochbera 1397 belebnte; ber Sall gemefen ift; es muß dies um fo mehr gefcheben, als bie porbandenen Urfunden bie Dachweifung liefern, baf nicht nur einzelne Sobeit8rechte mit ihren Rugungen in jenen Landestheilen fruberbin von ben Raifern ben Markarafen aus befonderer Gnabe gefchentt worben find, fondern auch benfelben felbft ber freie Befit ber Marfarafichaft Sochberg und ber Berrichaft Ufenberg, fomie alle in ben Lebenbriefen aufgezählte Buftanbniffe allgemeine faiferliche Privilegien = Beftati= gungen geficheret murben : fo bat im Jahr 1425 Raiser

Raifer Sigmund » bem Markgraf Bernhard I. feinen Erben und Rachtommen, Die Die Berrichaft » Sochberg und Ifenberg inne haben und befigen »werten, aus fonberlichen Gnaben gegeben, ver-»fchrieben und verschaft, folche Wildbanne im Breisagau am Rhein gelegen, ob Breifach und wentig Breifach und barnebend, um und um, und in vallen Auen bagwischen wie bie genannt find, ba »bisher die von Breifach inn gepflogen haben gu »jagen; « und fo bat Raifer Ferdinand III. in ber im Jahr 1654 ertheilten Privilegien = Confir= mation »bem Darfgraf Friedrich V. ju Baden und »Sochberg all und jeglich fein Recht, Burdigfeit, "Regalien, Freiheit, Gnad und Privilegien, bagu »feine Fürstenthum, Markgraffchaften, Graffchaften, » Derrichaften, Gerechtigfeit, Freiheit, Landgericht, Beligung, Cigenschaft, Beften, Statt, Land und "Leut, Rlofter, Vogteien, Mann Manufchaft, Leben, "Lebenschaften geiftlichen und weltlichen, 3wing, Bann, Rreis, Bald, Baio, Solger, Bufch, Felt, "Baffer, Bafferlauf, Fifcherei, Bejaidt, Wildbann, "Bericht, Belait, Mungen, Bergwert, Boll, Bing, "Gult, und alle Pfanbichaft und Umt, mit allen "ihren Bugeborungen, wie man bie mit fonderlinehen Worten benennen mag, gnadiglich befestigt, "confirmirt und bestätigt. a (o)

Wenn man die lettere Urfunde mit ben Lebenbriefen gufammenhalt, fo erfieht man, daß beibe taffelbe

<sup>(</sup>o) Schöpflin a. a. D. Wegen ben Breisgauer Ftuffen, Tom. V. pag. 190; — bem Boll zu Weißweit, pag. 556, Tom. VII. pag. 220; — ber Breisacher Wilbbahn, Tom. VI. pag. 159; — ber Privilegien Bestätigung, Tom. VII. pag. 201.

Sachs a. a. D. Ah. 1, S. 188; 459; Ah. 2, S. 274.

dasselbe umfassen, und alles in sich begreisen, mas die Markgrasen von Baden in den Hochberg- und Usenbergischen Landestheilen befessen haben; da nun aber all dies nicht zugleich Reichslehen und kaiserlich concedirte freie Zuständniß sepn kann, so entkräften beide Urkunden bei der Bestimmung der Natur ihres Gegenstands einander, und da solchem nach kein Grund zu einer Rechtsvermuthung der Lehenseigenschaft jener Landestheile vorhanden ist, die Nachweisung eines Lehensauftrags berselben aber nicht vorliegt, so konnen die Hochbergund Usenbergischen Landestheile, obschon sie in den Lehenbriesen namentlich eingeführet sind, darum dennoch nicht für Neichslehen geachtet werden.

### \$ 20.

Der andere Theil ber Breisgauischen Befigunaen bes Babifchen Saufes, namlich bie Serrich aften Saufenberg, Babenweiler und Roteln tommen in den Reichslebenbriefen gwar nicht vor, allein bei all bem waren fie ber Gegenftand eines lanamieriaen Unfpruchs, melden bas Saus-Deftreich aus bem Belit ber vom Reich zu Leben ge= gangenen gandgraffchaft Breisgau auf folche erboben bat. Diefe Brrung murbe inbeffen burch ben im Jahr 1741 ju Stand gefommenen Dergleich befeitigt, in welchem bas Saus Deftreich gegen die Bergleichsfumme von 230,000 fl. »von vallen auf bie Landgrafichaft Saufenberg und bie » herrichaften Roteln und Babenweiler gemachten "Anspruchen ber Landesfürftlichen Sobeit und Dbrig-»feit, ober bes juris Superioritatis territorialis, wauch allen bavon abbangenden Studen und Ef-»fectibus, wie fie Mamen baben mogen, abftebet pund

nund auf ewig foldbergestalt renunciret, bag bas naefammte Furftlich Babifche Saus, beffen Sucvessores, Erben und Nachtommen in ber freien wund ungehinderten Poffeffion befagter brei Berr= pichaften und beffen mit folden vertnupften Gigens nthum, Regalien, Privilegien, Bertommen, Eremp= ntionen, Omninoda jurisdictione, fo, wie Es folche upon zerschiedenen Saeculis ber, und infonderheit post Pacem Waestphalicam befeffen ju ewigen Beiten ohnbeeintrachtigt vom Saus Deftreich ge-»laffen werben, auch Demfelben folcher wegen mit »feinerlei Nexu verwandt fenn, fondern einem je= umeiligen Gigenthumsberen befagter brei Berrichafnten, insonderheit aber bem ultimo Gentis Bandensis, wie in Reichsallodialien ublich, und es vetma ten Pactis Domus Badensis gemäß, ju bis= poniren frei fteben folla: auch wird in Diefent Bergleich wber bisberige Deftreichische Nexus feuadalis, welcher auf ber Burg ober Befte Roteln nund bem Stabtlein Schopfbeim mit allen ihren Bugeborben und Pertinentien gehaftet, ganglich nund zu emigen Beiten erlaffen und abgethan, bangegen aber gedachtes Leben in ein unumschrant= ptes Allodium und mabres Gigenthum vermandelt, nund von allem Rudfall, Reftriction und Refer= poationen abgestanden, in folder Qualitat bem »Fürftlich Babifchen Saus in perpetuum überlafpfen, und nach rechter Eigenthumsart, eigenen "Gefallens bamit ju fchalten und ju malten, ohne »mannliches Gin = pber Biberrebe, freie Sand ge= »laffen. a

Die fammtlichen Besitsungen des Babischen Saufes im Breisgau waren bennach frei vom Reichslebensverband, und mabre Neichsallodien, bas beißt, foiche folche grundherrliche Belitungen, die nicht nur Reichbunmittelbaren Eigenthumern angehorten, sondern die auch selbst keine landsäßige Bestandtheile
eines andern unmittelbaren Reichslands gewesen
sind: nur bei den Ortschaften, Haltingen und
Hölstein, welche die Markgrafen von dem Hochstift Basel nebst dem Korngeld zu Tannenkirch, den Wildbahnen im Breisgau, den Silbergruben
zu Tottnau auf dem Schwarzwald, dem Bad und
dem Thalgang zu Bogtsberg, und dem Kirchensat zu Bischofsingen, in diesen Landen (so wie
im Ufgau das unweit der Stadt Baden gelegene
Dorf Doß) zu Leben trugen, sand hievon eine
Ausnahm statt. (p)

## S. 21.

Das im Elfaß in ber Gegend von Straßburg am Gebirg gelegene Dorf Stutheim, welches in ben Reichslehenbriefen vorkommt, wurde nach bem Abgang ber frühern Lehentrager, von hattstatt, vom Kaifer Friedrich III. dem Markgraf Carl I. im Jahr 1472 mit der Auflag verliehen, solches Reinbolden Bolfchen von Oberehenheim als ein Afterlehen zu geben, das bann auch 1475 von Christoph I. bewerkstelliget worden ist: dieses Reichstehen lieferte baher keinen activen Ertrag.

Die übrigen Befibungen im Elfag und Baggau, namlich bie Derrichaften Rubenhaufen, und Gravenstein, bas Amt Beinheim und ber Martt-

<sup>(</sup>p) Sehöpflin a. a. D. Tom. VII, pag. 250 bis 258, wo bie Bergleichs : Urkunde von 1741 vorfinblich ift; - wegen bem Bafler Bilbbahn-Leben Tom. V. pag. 13, 189.

Sade, a. a. D. Ih. 5, G. 253; - megen ben Bafler Leben, Ih. 1, S. 501, 521. Ih. 4, G. 16.

Marttfleden Rhob, waren gefonderte Allodial Guter bes Badifchen Saufes, und murben in ben Reichslebenbriefen niemals eingeführt.

Die Grafschaft Sponheim war zum Theil schon vor bem Jahr 1338 Trierisches Leben; in diesem Jahr trug Graf Johann von Sponheim mit seiner Gemahlin Meza auch noch alle seine übrigen Eigenthums Lande diesem Erzstift zu Runtelleben auf; ein anderer Theil derselben stand im Kurpfälzischen, und verschiedene Parcellen im Herzoglich Elevischen Lebendverband: bei diesen Berdältnissen konnte ber badische Antheil an der Brasschaft Sponheim nicht auch noch in den Reichslebenbriesen eingeführt werden; der Idarbann aber wurde erst in den neuesten Zeiten als Allosbialaut erworben.

Die Eupenburgischen Herrschaften Robemachern und herspringen, die vom Raiser Maximilian I. (1494) für Neichsunmittelbare Lande erkläret, und als solche der Neichsmatrikel, in dem Bestphälischen Kreis, einverleibt worden waren, gingen von dem Herzogthum Luxenburg und der Grafschaft Chinp zu Leben; darum konnte von ihnen in den Reichslehenbriefen keine Erwähnung geschehen. (q)

<sup>(</sup>q) Schöpflin a. a. C. Wegen Stubbeim, Tom. II. pag. 183. Tom. VI. pag. 403; — Sponheim, Tom. VII. pag. 333, wo ber Lehensauftrag von 1338 ersichtlich ift; — Rosbemachern, pag. 119, wo ber Lehenbrief von 1562 vortommt, pag. 308.

Sads a. a. D. Ah. 2, S. 488. Ah. 3, S. 2, 3; — Ah. 5, S. 286, S. 25; — Ah. 3, S. 224.

<sup>3.</sup> A. Reuf, Teutsche Staatstanziei Ihi. 29, S. 90, 91. Frhr. von Drais a. a. D. Bb. 2, S. 411.

S. 22.

Aus ber bisherigen Erörterung ber Reichslehenbriefe gehet von selbst hervor, welche Bestandtheile ber, auf ber rechten Rheinseite gelegenen,
martgrässich babischen Lande in ben Reichslehensverband gehören, und welche berselben freie Allobialbesitzungen bes badischen Fürstenhauses sind;
beide Elassen haben aber durch ben Reichsdeputations-Reces vom 25. Febr. 1803 noch einen Buwachs in ben Surrogaten für die auf ber linken
Rheinseite verlornen Landestheile erhalten, und es
ist baber nun auch bei biesen Surrogaten die Sonberung bes Lebens von dem Allod zu ermitteln.

Mls Surrogat fur jene Berlufte ftellen fich biejenigen neuen Besitungen bar, welche Carl Friedrich in ben gebeimen Artifeln bes mit ber Frantifchen Republit am 22. August 1797 abgeichloffenen Geparat - Friedens fich bafur flipuliret, Diefe Republit Ihm bafelbft garantiret, und nachmals bas Teutsche Reich burch feine Genehmigung ber Afte vom 25. Febr. 1803 mit geringer Abanberung an Ihn wirklich überlaffen bat; fie befteben in bem vormaligen Bifchthum Conftang, mit ber Abtei Reichenau und ber Probftei Debningen , in Berbindung mit ben Gutern und Ginfunften bes Domtavitels und ber Dom probftei außerhalb bes Schweizer Bebiets; in ber ju bem ehemaligen Bifchthum Bafel geborigen Landvogtei Schlingen; in ben vormals biichoffich Speierischen ganben mit Ginichluß ber bomcapitularifden Guter, ber Probftei und ber Gintunfte bes Capitels von Dbenbeim; in bem bischöflich Strafburgischen Dberamt Etten= beim : in ber Berrichaft gabr, und ben Sanau Lichtenbergischen Memtern Lichtenau und Bilbitat; fodann in allen Gutern, Gintunjeten und Rechten, welche die ber badischen Laubesboheit ichen nntergeben gewesenen Abteien Schwarzach, Frauenalb, Allerheiligen und Lichtenthal in der Martgrafschaft, oder in den mit derselben neu vereinigten geistlichen Staaten besäßen.

Mil biefen neuen Befigungen tommt nun ein angemeffener Theil als Currogat fur die Gigenthumslande auszuscheiden, welche bas Badifche Sans auf der linten Mbeinfeite verloren bat, namlich fur die Berrichaften Rugenhaufen und Gravenftein, bas Mint Beinheim, ben Marttfleden Abob und fur ben 3barbann; biefe Musicheidung ift in bem 7. Artifel bes Luneviller Friedens gegrundet, ber am 7. Mary 1801 bom Raifer und Reich geneb. migt murde, und ben Erbfurften fur ihre Berlufte auf ber linten Rheinseite eine Entschäbigung im innern Teutschland zugelichert bat, benn biefer Buficherung ju Folg mußten bem Saufe Baten fur feine jenfeits verlorne Gigenthumslande bisfeits andere Landereien von gleichem Berth und gleicher Eigenthumseigenschaft eingeraumt merben, ta nur in biefer Beife bie zugeficherte Entichabiaung, ale vollständig geleiftet, angefeben merben tann, (r)

S. 23.

2Das nach biefer Ausscheibung ber Allodial-Entschädigung an Surrogatlanden weiters vorhanben

<sup>(</sup>r) Beilagen S. 16 unb 17. Suiba von Maier, Corpus juris Confoed. German. 29. 1. S. 5. Art. 7. — S. 25. §. 5.

ben ift, bas erfaßte ber Reichslebensverband ichon um deswillen, weil einer Seits sich das Reich durch feine Ratification des Luneviller Friedens nur zur Entsichadigung, sohin nur zur Erstattung des Berlusts burch Ueberweifung anderer Landereien von gleischem Werth und gleichen Eigenschaften verbindlich gemacht hatte; und anderer Seits die Erbfursten auch nur eine Entschädigung, sohin Leben für Leben, nicht aber für verlorne Leben die Ueberstommung von Allodialgutern sobern fonnten.

Robst dem ift im S. 40. des Reichsbeputations Receffes die Bestimmung enthalten: » Alle nam rechten Mbeinufer gelegene, von ben ebemals nauf dem linten Ufer bestandenen Lebenhofen abphangende Leben geben in Butunft unmittelbar pon Raifer und Reich ju Leben, wenn bie Lanndeshoheit barauf haftet, - im. Gegenfall aber won bem Bandesberrn, in beffen Staaten fie einagefchloffen find. ; biefer Schlugbestimmung gemag ift nun por allem ber Babifche Lebenhof an Die Stelle jener von Bafel, Beifenburg und Speper getreten, und bat bie Lebenberrlichteit uber jene Privatleben an fich genommen, welche die Martgrafen von Baden bis babin theile, wie hievor im G. 20. gemeldet ift, von dem Bifchthum Bafel, theils wie im 6.16. angemerkt worden, von der Abtei Biefenburg, und theils hinfichtlich bes Schloffes Stafforth; fo wie der Stadt Gernfpach und ihrer Bugeborten von bem Bifchthum Speper (s), empfangen und getragen baben; Die übrigen Lande aber find ber erftern Bestimmung bes obigen G. 40. ju Fola

<sup>(</sup>s) Sach & a. a. D. wegen Stafforth Ab. 2, S. 474, — Gernspach Ab. 2, S. 272 Nota d. — S. 307 Not. d. — Ab. 5, S. 307 bis 312.

in ben Reichslehensverband barum übergegangen, weil auf ber größtentheils von bem Erzstift Trier lebenrührigen Grafschaft Sponheim die Landeshobeit ebenso haftete, als dies bei den Luxenburgischen Leben Rodemachern und Herspringen seit der vom Kaiser. Maximilian I. im Jahr 1494 erfolgten Reichsunmittelbarkeits- Erklärung berselben der Fall war.

## S. 24.

Die Banbe, welche ber Reichsbeputation8-Receff im G. 5. noch meiters an Baben überließ, tonnen nicht als Surrogate ber in ber vorberegten Beife fattfam erfetten Berlufte angefeben merben, fondern fie ericheinen vielmehr in einem von bem Entichabigungswert vollig abgefonberten, genthumlichen Berhaltnig, namlich ale freie, mit teinem Lebensverband bestridte Reichslande, welche an Baben als Dotation feiner Stellung in dem neuen teutschen Gleichgewichtssoftem - als Grund. lage biefes befondern Staatszweds - übergeben worden find: fie besteben in ben Pfalgifchen Mem tern, Labenburg, Bretten und Beibelberamit den Stabten Beibelbera und Mann= beim; in ben facularifirten Reich 8 : Abteien Gengenbach, Ettenbeimmunfter, Deter8baufen und Salmansmeiler mit Ausnahm von Ditrach und beffen Bugeborungen; in ben vormaligen Reichsftabten Offenburg, Bell am Sammersbach, Gengenbach, Heberlingen und Pfullenborf; in ben Surrogaten ber nachmals an Seffen Darmftabt überlaffenen Reichsftadt Wimpfen, und ber an Burtemberg abgetretenen Stadt Biberach mit ihrem Gebiet; fobann in ben mit= telbaren

nechten auf der Sudfeite bes Nedars, welche von den bffentlichen Stiftungen und Korperschaften bes

linten Rheinufers abhingen.

Diefe Dotation murbe im Berfolg, bei ber meitern Ausbildung jenes Gleichgewicht Spftems burch ben Pregburger Frieden, mit ber Landaraf= fcaft Breisgau, ber Landvogtei Ortenau, ber Stadt Conftang, und ber Coman= berie Mainau vermehrt; fie erhielt ibre Bepollftandigung bei ber Errichtung bes Rheinischen Bundes, ber mit bem Großbergogthum Baben bie Graffchaft Bondorf, die Stabte Braunlingen und Billingen, bas Fürftenthum Seibersheim, die beiden Teutschorbens Comanderien Beuggen und Freiburg, auch ber Defenbeit nach bie Geite 64 und 65 bieroben benannten, von Burtemberg überfommenen Ort= Schaften vereinigte, und beffen Couveranitat bie Burftenthumer Gurftenberg und Leinin= gen, die Befigungen ber Grafen von Leiningen zu Meubenau und Billigheim, ber Fürften und Grafen von Lowenstein= 2Bert= beim, bes Gurften von Salm. Reifericheib mit bem Umte Rrautheim, die Landgraf-Schaft Rlettgau, die Graffchaft Thengen und bie Berrichaft Sagnau, unter ben oben Seite 39, 40, 61, 73, 74 und 75 bemerften Modificationen , fobann bie vormals Reich Britterichaftlichen Befigungen, wie folche Seite 62, 66, 67, 78, 79 und 80 benannt find, un= tergeben bat; fpaterbin tam burch ben Wiener Frieden noch bie Landgraffchaft Rellenburg mit ben Seite 77 angemertten benachbarten Befigungen sigungen bingu, und vollendete biejenigen Ermerbungen Carl Friedrichs, die Er nicht in der Eigenschaft eines teutschen Territorial Fürsten blos zur bessern Begründung ber Fünsten-Burde seines Hauses, sondern als Negent eines zur Erhaltung tes neu aufgestellten teutschen Gleichgewicht Spestems berufenen und thatig dazu mitwirkenden Staats überkommen hat.

# J. 25.

Nach biefen Erörterungen ber verschiedenartigen Erwerbstitel und staatsrechtlichen Berbaltniffe
ber Lande, aus welchen bas Großberzogthum Baben zusammengesett ift, wird es thunlich, bie in
biefen Landen vorhandenen Domanen und Domanialgefälle in die im J. 1. angezeigten Classen berfelben zu fondern.

In Die Claffe ber freien Staatsbomanen geboren biejenige, welche in ben im porftebenben 6. 24. bezeichneten gandestheilen vorfindlich find, und unmittelbar von ber Großberzoglichen Domanen = Rammer verwaltet werden ; mas tavon nicht unter biefer Bermaltung ftebet, fondern im Lebenegenuß ber mediatifirten Furften, Grafen und Reichbritter, auch anderer unmittelbarer Lebentrager fich befindet, gebort gu den Staatsleben biefer Claffe, von melden unten, mo von ben Leben gebandelt wird, Ermabnung gefchieht. Gie find vermog ihrer Natur und Widmung Gigenthum bes Großberzoglichen Staats; fie tonnen nur gu anerkannten Staatszweden vermentet, und nur burch ben einhelligen Willen berjenigen Beborben, welchen die Berfügungsgewalt über bas Staatsgut verfaffungsmäßig jufteht, ber Befenheit nach verändert ober veräußert werden.

## S. 26.

In die Claffe ber bem Babifchen Fürftenbaus, mit Lebensverband verhafteten Staatstomanen geboren die in ben vormaligen Reichslebenlanden, fowie in ben pormals Baster, Beifenburger und Speperer Lebenorten porbantenen Domanen und Domanialgefälle, melde ebenmaffig unmittelbar von der Großbergoglichen Domanen Rammer ver maltet merben; mas tavon nicht unter biefer Der waltung ftebt, fondern ale Alfterleben im Lebensgenuß eines Bafallen ift, gebort ju ben mittelbaren StaatBleben, von welchen weiter unte: geban-Sie fint als eigentliche Musffattung belt mirb. ber Furftenmurbe und fonftiger Prarogative ber Landesberrlichen Familie bie mabren Sofbomanen, von welchen gwar bas Dbereigenthum bem Großbergeglichen Staat angeboret, bas Dubeigenthum aber bem Grofbergoglichen Regentenbaus fortwahrend nach Lebenrecht als Stammleben guftebt, wenn gleich bie Belebnung beffelben mit Diefen Leben feit ber Beit rubet, als ber Lebenhof bes Babifchen Staats an bie Stelle jener bes Reichs und ber vorgenannten geiftlichen Staaten getreten ift. Diefer innerliche Lebensverband macht Die Sofbomanen ihrer Substang nach unveraußerlich, und mefentliche Beranderungen mit benfelben auch noch von ber Bustimmung ber Agnaten abbangia.

Die Lande, in welchen biefe Domanen fich vorfinden, find folgende. In der vormaligen Markgrafschaft Baben: ber Diftvitt, ber von bem Markfleden

fleden Graben aus, langft bem Rhein bis gu ber Schwarzach binauf zieht, von ba aus burch bie über Sellingen und Raftadt bis Ettlingen berab führenben Strafe umichloffen ift, fobann mit einigen Beugungen bis gur Pfing, und an berfelben abmaits nach Graben gurudtehrt (S. 15. 16.); an ihn reihen fich bie Orte Belmebeim und Sprangthal als Surrogate ber jur Graffchaft Sponbeint geborigen Berrichaft Chernburg ( (. 9. ), ferner Die vormals Speperischen (S. 23.), Beifenburger (S. 16.), und Baster (S. 20.) Leben biefer Gegent, fobann bie Bildbabn in ber Graffchaft bes Meuen : Eberfteins, bie Winbeder und Soterifchen Reichsleben (S. 18.), und bie Burg Mberg (S. 16.), In-ber Ortenau: bie herrschaft Mablberg, und die Bestung Rebl (f. 11. 18.). 3m Brei8= gau: Die Baster Leben ber bortigen Gegent. In ben zu biefen brei Lanbichaften bingugetommenen Entichabigungslanden find fotann noch bie Gurrogate fur bie Graffchaft Sponbeim und bie Berrichaften Robemachern und Berfpringen zu ermit= teln. ( §. 23.)

In die Classe ber Hausdomanen ber Großberzoglichen Familie gehören alle Domanial Guter
und Gefälle ber übrigen Lande: zu solchen gehören bemnach die Domanialien in ber Umgegend
ber Stadt Baden (S. 2. 14.), in den beiden Grafschaften des Alten- und Neuen- Sbersteins, und
in der Schirmsvogtei über Herrenalb (S. 5. 6. 7.
18.); jene, zwischen Durlach und Pforzheim und
in der Umgegend dieser Städte (S. 8. 9.); die
zwischen der alten Mburg und Stollhosen (S. 10.
16.), und in der Kehler Markung (S. 11. 18.); ferner die in der Markgrafschaft hochberg und ben altbadischen Antheilen der herrschaften Usenberg und hohingen, im Prechthal und Sexauerthal, in der Landgrafschaft Sausenberg, in den Herrschaften Roteln und Badenweiler, und in den
von Erenzach und Lorrach bis unter den Kaiserstuhl herab zerstreuten Markgraftich Badischen Ortschaften (§. 3. 4- 12 19. 20.); sodann jene
Domanialien, welche in den, aus den Entschädigungslanden dieser Gegenden zu ermittelnden Surrogaten für die auf der linken Rheinseite verlornen
Allodial Besthungen, vorsindlich sind. (§. 22.)

Auch diese Domanen werden unmittelbar von der Großherzoglichen Domanen-Kammer verwaltet; was davon nicht unter dieser Armaltung steht, sondern im Lehensgenuß eines Wasallen ist, gehöret zu den eigenthumlichen Privatlehen des Großherzoglichen Hauses, von welchen gleichfalls weiter unten gehandelt wird. Sie sind wahre grundherrliche Allodien dieses Hauses, über welche Demselben das volle Eigenthum zusommt, und winsonderheit dem ultimo gentis Badensis, wie "dies in Reichs Allodien üblich war, und es etwa "den Pactis Domus Badensis gemäß ist, zu dis="poniren frei steht." (S. 20.)

#### S. 28.

Aus ben Domanen ber letten Claffe befiehet bas Stammgut bes Großberzoglichen Saufes, beffen ungeschmalerte Erhaltung und ftete Vergrofe-ferung fich Markgraf Carl Friedrich zur befon- bern Angelegenheit fepn ließ (t); bie Gefche, welche

<sup>(</sup>t) Sach & a. a. D. Ih. 5, G. 255, 268, 269, 292; fobann S. 298, 320, 321.

Er nachmals in bem Sanbrecht fur bas Grogbergeathum Baten eigens in Begiebung auf Samilien-Eigenthum ober Stammgut gab, bienen auch fur Die Rechtsverhaltniffe bes Stammguts feines Saufes ba jur Rorm, mo bie Sausgefete nicht austrudlich eine andere Unordnung treffen: foldem nach bat ber jeweilige Stammberr am Stammaut ein ungertheiltes, auch ba er allein und fein Inberer mit ibm in bas Erbe tritt, ein ungetheil= tes Eigenthum, bas aber in feinem Bebrauch beichrantt, und in feinem Genug belaftet ift : er fann ohne die Bewilligung ber Stammguteberechtiaten aus bem Stammgut fein hauptflud (bas namlich ein felbstffandiges Ganges, nicht blos eine Bubeborde ausmacht) veräuffern, mobl aber ein-Belne Debenftude, allemal aber muß ber Erlog wieder in Liegenschaften bem Stammaut beigeschlagen , ober baju verliegenschaftet werben ; er tann auch bas Stummgut weder jum Unterpfand geben, noch burch Borgugerechte erfaffen laffen, benn nur auf bas Gintommen aus bemfelben mirten Unterpfands = und Borgugs-Rechte: bas Stammaut fann nie auf weibliche Rachkommen bes erften Stamm-Saupte fallen, fo lang noch mannliche leibliche und eheliche Nachkommenfchaft beffelben vorhanben ift : Die Bererbung geschicht nach Erftgeburts. recht: ber Stammerbe ift aber nicht Erbe bes les: ten Befigers, fondern bes erften Stammbaupts, und tann bas gemeine Erbe beffelben antreten ober ausschlagen, obne Rachtheil feines Conter: Erbrechts am Stammaut: ber Stammautsbeliger tann teinerlei lette Willensverfugung über bas Stammaut machen, welche an beffen Gigenthum ober Erbordnung etwas andern, und über ben Benug Deffelben

beffelben nur bann, wenn ber Stammerbe zugleich fein Landerbe wird : als gefetliche Laft haftet auf bem Stammgut die Abfertigung der von der Erb= folge ausgeschloffenen Gobne und Tochter ber Ramilie mit Lebengehalt und Beirathaut, fo mie ber Unterhalt ber Wittmen; aber meder angemunichte, noch naturliche Rinder tonnen irgend einen Unfpruch auf baffelbe machen: bas Stammgut verliert biefe Gigenschaft, wenn ber erbberechtigte Mannsftamm ausgestorben ift, obne baff ein anberer Stamm etwa burch altere Bertrage und Bortommniffe ein einstmaliges Erbrecht auf folden Fall batte; nach Erlofdung ber Stammauts. Eigenschaft erben bie vorhandenen meiblichen ga= milienglieder fo, daß alle Abtommlinge einer Familientochter, beren erfte Ausschliegung vom Erbe burch ben Gintritt eines mannlichen Stammerben in baffelbe, woran fie mit ihm murben Theil gehabt haben, wenn es gemeines Erbe gemefen mare, nicht uber breifig Jahre rudmarts von ber Erloichung an, fallt, fo gut als die etwa vorhandenen Tochter bes lettverftorbenen Befigers ind Erbe treten, und ohne Unterschied ber Rabe bes Grads nach Stammen und Unteraften, in jedem biefer lettern aber nach Ropfen, theilen. (u)

### S. 29.

Die Sorgfalt, welche Carl Friedrich fur die Erhaltung all diefer Domanen trug, bestimmten Ihn bald nach ber Annahm ber Großberzog-lichen Wurde eine, sie alle als eine Masse allgemein umfassende Borkehr zu treffen; Er errichtete

<sup>(</sup>u) Canbrecht für bas Großbergogthum Baben von 1809/

in biefer Abficht am 1. Octob. 1806 ein haus Statut und Land Grundgefet, in welchem Er fagt (v):

"Coon bie Berordnungen Unferer Ubnherrn baben bestimmt, baf bas Corpus ber gefammten "babifchen ganbe ein untheilbares Ganze fenn foll, bas teiner millfurlichen Berringerung ober Schma-"lerung unterliege ; fie haben biefem 3med gemag ngeordnet, bag nicht nur feine Landertheilung und pteine Aufnahm Underer, als bes burch bie Drimogenitur = Dronung berufenen Berrn in die Bemeinichaft ber Regierung fatt finden, fondern nauch, baf Beraufferung ju Gigen ober Dfanb "(mithin auch Bingabe auf Wiedertauf oder Pfand= uniefung) fo menig bon einzelnen Gutern ober "Rechten und Renten, als von gangen Ortichafhten ober Begirten und Berrichaften fatt finden nfoll. Gie haben weiter bestimmt, es foll biefe "Unveraufferlichfeit und Unveranderlichfeit auch alle niene Liegenschaften aller Urt umfangen, melde "ber Regent neu erwirbt, und zwar von bem "Moment an, wo fie bemfelben eigen geworben pfind, nicht erft von ber Beit an, mo fie burch pein Berbleiben in ber Daffe bes erften Ermer-"bers bis nach beffen Todt in den Erbaang uberngegangen find. Diefe fammtliche beilfame Berporbnungen erneuern und bestätigen Wir andurch mit ausbrudlicher Ausbehnung auf alle Unfere »dermalen besigende und funftig etwa bingufon= mende Lande, und mit ber bestimmten Ertlarung, "daß unter jene verbotene Beraufferungen auch valle Aufrichtung neuer, ober Wiederbegebung beim= »fallender Ritter = ober Rammer = Leben, fo wie malle

<sup>(</sup>v) Regierungeblatt vom Jahr 1806, 6. 69, 90.

palle Gründung neuer ablöslicher ober unablöslischer Renten und Gulten, sie geschehe zu Leben woder zu eigen, einbegriffen seyn soll; immaßen wein Negent, der Verdienste belohnen will, solches wdurch Verwendung seiner Staats. Ersparnisse, nicht vaber durch Schmälerung der Landes Einkunfte nthun muß.

"Damit jedoch ber Regent nicht gehindert fen, baswienige zu thun , mas ihm nach guten Grunden ber »Staate - Wirthschaft nutlich und rathlich zu fenn »fcheint, ober mas bie Rechten und Pflichten eines "Regenten in gemiffen Fallen an die Band geben, »fo tann bie Benugung ber Guter burch Erble-»benbegebung, bie Beraufferung unnuber ober über-"fluffiger Gebaube, Die Allodifitation gemeiner "Erb = ober Bauern - Leben, Die Bertaufdung einngelner Landes = Stude ober Gerechtfame, Die Mbtheilung beschwerlicher Gemeinschaften, Die Sin-"legung ichwerer Processe burch billige Bergleiche, "und bie Erlaffung laftiger Abgaben ober Dienft-Pleiftungen gegen billige Surrogate in Raturalien, »unter jene verbotene Beraufferungen nicht gegowaen werben, nur muß in folden Fallen, mo bie Staats - Wirthichaft Gefahr lauft, einen Abgang Dau leiten, bas eingehende Rapital wieder gur "Erfepung des Abgangs burch Erwerbung nubli= nder Realitaten, Bablung rechtmaffger Schulden, pober fichere Unlage auf Berginfung von der Bepairts = Gefallvermaltung verwendet werden, ntann im lettern Fall bas Dienft : Ravital ber » Gefällverwaltung gleiche Unverzehrbarteit erhalt, mie fie bas Grundflud gehabt batte, an beffen »Stelle es tritt. «

Nach

Rach biefen in fo bunbiger Rurge aufgestellten Grundfaten und getroffenen Anordnungen gab Carl Friedrich in biefem, von bem Erbaroffbergog Carl und ben beiben Martgrafen Fried= rich und Ludwig, fobin von allen bamals groß: jabrigen mannlichen Nachtommen Deffelben mit unterzeichneten Grundgefet weitere umfaffende Borichriften uber bas Staatsichulbenmefen ; ba inbeffen die bald nachgefolgten Bedrangniffe neue Un= ordnungen bierüber erheischten, fo murben gmar biefe Borfchriften burch bas vom Großbergog Carl Friedrich am 18. Nov. 1808 erlaffene Ebict ben, nach ben Bedurfniffen ber Beit getroffenen neuen Ginrichtungen gemag, mobificirt, babei aber in den obigen, binfichtlich ber Domanen gegebenen grundgeseglichen Normen nicht nur feine Ubanderung gemacht, fonbern biefelben vielmehr in ben Sh. 13. und 14. biefes Ebicts aufs neue beftatiget. (w)

S. 30.

Diese Normen hinderten übrigens nicht, baß zum Behuf der Bahlung rechtmasiger und bringender Staatsschulden im Jahr 1807 ein Theil der minder beträchtlichen und zerstreut gelegenen Domanialguter, im Betrag von einer Million Gulden, und im Jahr 1808 für den weitern Betrag von vier Millionen Gulden, durch öffentliche Versteigerung veräussert wurden; da diese Erlöse nicht zu Bahlung von Schulden des Großherzoglichen Hauses oder bes Hofs, sondern einzig für die des Staats verwendet worden sind, so konnten durch jene Veräusserungen auch nicht die Classen baus -

<sup>(</sup>w) Regierungeblatt von 1808, S. 299, befonbere 304, 305.

Saus : und Sof Domanen, fonbern lediglich nur bie Claffe ber Staats : Domanen eine Minderung erleiben.

Carl Friedrich hat durch die fo wohlthatige Verstatung ber Berausserung von Staats-Domanen zu einem so loblichen Zwed und einem so beträchtlichen Belauf seine landesväterliche Obbut in das schönste Licht geseht, denn Er wendete dadurch von seinen durch die Kriegsdrangsale erschöpften Unterthanen eine drückende Schuldenssteuer ab, und beförderte zugleich die Landes-Eultur durch die Ueberlassung einer sehr ansehnlichen Gütermasse in das Privat-Eigenthum derselben. (x)

<sup>(</sup>x) Regierung eb latt von 1807, S. 69; - von 1808, S. 231; bann 256, §. 5. Lit. d.

#### IV.

Privatgut bes Großbergogs, und ber Mitglieder ber Großbergoglichen Familie.

§. 1. Carl Friedrich überließ an seine Pringen Rriedrich und Ludwig zur Entschädigung für ihre im Elfaß verlorne Besigung die Abteien Salem und Petershausen als Standes-berrichaft; §. 2. der Legtere berselben besiget die Grundberrschaft Vondelsheim als Privat-Eigenthum. §. 3. Die Grafen von hochberg erhielten vier Cammerhofe und die herrschaft 3wingenderg. §. 4. Der Besigtitel bestimmt die Rechte der Inhaber auf diese Liegenschaften, deren Mobillar-Bermögen und Schulben bios privatrechtlicher Katur sind § 5. 5. wie dies auch hinsichtlich des Großherzogs selbst der Fall ift.

## S. 1.

Carl Friedrich batte im Art. 5. bes am 22. August 1796 mit ber Frantischen Republit abgeschlossenen Separat Friedens "fowohl in feinem veignen, als im Ramen feiner beiden Gobne, ber "Bringen Friedrich und Ludwig von Baben, »bie im pormaligen Elfaf gelegene Berrichaft Rugen= »haufen mit allen bagu geborigen Rechten und » Einfunften, mit Inbegriff ber Rudftande von felbigen, abgetretena (Beilagen G. 10), und baber Diefe Pringen aus ben Surrogaten zu entschäbigen, welche er fur feine Territorial = Berlufte auf ber linten Rheinseite erhielt; Er verwendete biegu die vormaligen Reichsabteien Petershaufen und Salmannsmeiler mit ibren Bugeborungen nebft ber herrichaft Stetten am falten Darft, welche folgende Bestandtheile enthalten, und zwar

Das bermalige Umt Salem im Norden best untern Bobensees: bas Schloß und Weiler Salem ober

ober Salmansweiler; ben Sof Barenweiler; bas Dorf Bermatingen mit bem Schlof Rirchberg; bas Dor' Buggenfegel mit bem Bebbaufer Sof; Die Gailbofe; und Grafbenern; bas Dorf Dimmenbaufen mit ten Sofen Bangenreuthe und Rillen= berg ; bie brei Dberften = Mittelften = und Unterften= Beiler; bas Dorf Mublhofen mit Gebhardsweiler und ben Sofen Sallendorf und Dberrieben; bas Dorf Neufrach mit Sabertsmeiler und ben Sofen Leutlirch, Birtenweiler und Wefpach; Die Dorfer Muffborf und Dberublbingen mit ben bei bem Ichtern liegenden beiden Schloffern Burnau und Maurach, nebft ben Sofen Seefelben und Dberhof; bas Dorf Dwingen mit bem Bebertsmeiler, und ben Sofen Unterbach, Belbe, Lugen und Saffelbof: ben Beiler Stephansfeld mit ben Sofen Forft, Malaien, Schwandorf, und Rirchberg; bie Deiler Tepfenhard und Abelsreute; bas Dorf Tufingen mit ben Sofen Bausmang, Berghof, Menblisbaufen und Rathof; die Dorfer Urnau und Beil= borf: biefe Dorfichaften und Sofe haben qu= fammen 4685 Ginwohner. In bem Umte Dfullenborf: ben Darttfleden Stetten am falten Martt; bie Dorfer Saufen im Thal, Berbman= gen, Reibingen, Rufplingen, Dber : und Unterglashutte, Raft, Galenbach und Saulborf; bie Beiler Abermeiler, Lauterbach, Roth, Schwende und Balbhof; fodann bie brei Dublhauferhofe, und bas hofgut Schlofthaufen: mit 3094 Gin= In bem Umte Stodad, im Mordmohnern. weften des Ueberlingerfees: Die Berrichaft Dondbofe mit bem Dorf Meinmangen, und ben Sofen Alt- und Reu- Dornsberg und Gruntelbuch, Blumbof, Biridlanden, Somburg, Dadachhof, Rogen= beray

berg, Schweingruben und Stohren; mit 493 Einwohnern. In bem Amte Blumen feld, im Westen von Stockach: die Odrfer Hilzingen und Riedheim, nebst den Hofen Dielishof, Rabenthal, Riedern, Schoren und Stauffen; mit 1392 Einwohnern. Sodann im Guben der Stadt Constanz auf bem rechten Rheinufer, Petershausen mit 102 Einwohnern. (y)

Die herrn Markgrafen erhielten biefe Besigun= gen unter ben namlichen Beziehungen eingeraumt, unter welchen fie pormale bie Berrichaft Rugenhaufen befagen, die ben nachgebornen Pringen bes Babifchen Saufes gur Appanage eingeraumt mar, und bei bem Abmangel mannlicher Rachtommen berfelben an ben Sauptstamm gurudfallen follte. Gie überkamen binfichtlich berfelben gleiche Standesberrlichfeiterechte, wie folche ben burch bie Rheinische . BundeBatte unter die babifche Souveranitat getommenen Gurften und Grafen burch bas großbergogliche Constitutions - Edict, Die Standesberrlichfeits = Berfaffung in bem Großberzogthum Baden betreffent, eingeraumt worden waren: jur Beforauna ber Cameral = Beichafte ordneten Gie eine gemeinschaftliche Domanen = Canglei an.

## 5. 2.

Eine Besigung anderer Art ift ber zwischen Bretten und Bruchfal gelegene Markfleden Gonbelsbeim mit den Sofen Bonartshausen und Erdbeerhof

<sup>(</sup>y) D. M. Bintopp, Der Rheinische Bunb. Bb. 11, C. 427 bis 432.

Friedrich Dittenberger, geograph, fatift. topogr. Darftellung bes Großherzogthums Baben. Carleruhe 1825. S. 57, 63, 64, 67, 68, 72, 73.

Erbbeerhof, welche zusammen 1260 Einwohner haben: diese Bestigung war ehedessen im Reichöritterschaftlichen Verband, gehörte der Familie von Menzingen, und wurde von derselben im Jahr 1761
an Carl Friedrich überlassen, der solche ausdrüdlich für seine beiden Prinzen Friedrich und
Ludwig um 300,000 fl. erkaufte, und einzig durch
die Widmung derselben zum Privat-Eigenthum
seiner genannten Prinzen, unter Zusicherung der
Fortentrichtung aller daraus gehafteten ritterschaftlichen Leistungen, die Verzichtung der Ritterschaft
auf ihr Einlosungsrecht, so wie endlich auch nach
30 Jahren die Bestättigung des Kauss von Seiten
des kaiserlichen Reichshofraths erwirket hat. (2)

Markgraf Friedrich überließ nachmals diese herrschaft seinem herrn Bruder Ludwig allein, ber solche auch als jest regierender Großherzog von Baden als sein liebgewonnenes Privat. Eigenthum fortbesitet, und besonders verwalten laft.

#### S. 3.

Carl Friedrich hielt es fur geeignet, seinenherrn Sohnen zweiter She ebenfalls Grundbestungen zu übergeben; Er wahlte solche in dem untern Theil des Großherzogthums und zwar in dem
vormals Pfalzischen und Speperischen Antheil; die herrn Grafen von Hochberg erhielten bier vier Cammerhof. Der Kirschgartshauserhof im Norden von Mannheim am Rhein, ift bier die Grenzmark des Babischen Staats gegen das Großberzogthum heffen; er enthalt nebst-den herrschaftlichen

<sup>(</sup>z) Freiherr von Drais, a. a. D. Ih. 1, S. 241, Rote\* F. Dittenberger, a. a. D. S. 133.

lichen Sofgebauben 786 Morgen Aderfelb, 203 M. Wiefen, 30 M. Balb, 400 M. Beibe, 20 Dt. Fifchmaffer, und einige Rheinauen : er bat 147 Einwohner, und gebort ju bem Umte Laden= burg. Der Bruchbauferhof im Gutweften von Deibelberg und bes Dorfes Rirchbeim, beitebet aus 23 Bauern = und Birten : Baufer, enthalt 819 Dor= gen Aderfeld, 228 Dt. Biefen, 9 Dt. Garten, 61 M. Weibe, und 21 M. Balb; er bat 248 Einwohner, und gebort ju bem Dberamt Seidel= berg. Der Ungelhof im Gudweften von Schwegingen mit 9 Ginfaffen, und ber im Often ber Stadt Speper liegende Gifinger- ober Infult= beimerhof mit 81 Ginwohner, find beide feit bem Jahr 1806 ber Gemartung bes Dorfes Dodenbeim einverleibt, und geboren mit biefem an bem Umte Schwezingen. (a)

Nebst ben vier genannten Hofen erhielten die Herren Grafen von hochberg auch noch die Kerrschaft Zwingenberg am Nedar, eine alte Zubehörde ber Pfalz, von welcher solche im Jahr 1779 dem Fürsten von Brezenheim zum Erblehen verliehen wurde, der diese Bestehung im Jahr 1807 an den Großberzog Carl Friedrich kustich überließ. Die Burg Zwingenberg, von welcher bie Herrschaft den Namen führt, liegt mit dem Weiler gleichen Namens oberhalb Eberbach auf der rechten Seite des daran vorbeiströmenden Nesars.

<sup>(</sup>a) Johann Gofwin Wibber, Geographifche hiftorifche Befchreibung ber Kurfurtt. Pfalz am Rhein. Frankfurt u. Leipzig 1786. Th. 1, S. 158 und 318.

Provingialblatt ber babifchen Pfalggraffchaft von 1806. S. 297.

g. Dittenberger, a. a. D. S. 136, 137 und 139.

dars, und am linten Ufer beffelben der einbeborige 3mingenbergerhof; alle andere Bubehorben ber Berrichaft liegen im Morboften ber Bura und meiftens auf ber Gebirgshobe, ber Dinterbauch genannt, es find bies bie Dorfer Dber-Dillbach, Ragenbach, Strumpfelbrunn, Mulmen und Weigbach, fobann die Beiler Dber-Ferdinanbeborf und Friedrichsborf, ferner bie Dorfer Robern, Bachenichmend und Balfvach, von welchen aber nur ein Dritz theil jur Berrichaft Zwingenberg, und bie ubrigen zwei Drittbeile zum Furftenthum Leiningengeboren; die Balbungen, von welchen 5700 Dorgen zur Berrichaft, und 2300 Morgen ben Bemeinden gehoren; fobann bie Bilbfuhr in benfelben. nebft ben übrigen Jagben, geben biefer Befigung einen befondern Werth ; fie gablt 2374 Ginmobner, und ift bermalen gang bem Umte Cherbach qu= Die herren Grafen von Sochberg, getheilet. nun Martarafen von Baben, baben binfictlich ber Berrichaft Zwingenberg gleiche Stanbesberrlichkeiterechte mit ben übrigen babifchen Standesberren. (b)

## S. 4.

Daß bie ten Grofherzoglichen Prinzen zur -Mpanage angewiesenen Landestheile weber im Ganzen, noch einzelne Domanialien berfelben veraufert oder belaftet werben burfen, gebet aus ber Ratur bes Besit = Titels hervor; auch hat Markgraf Georg Friedrich von Baben = Durlach in feinem

<sup>(</sup>b) 3. 6. Bibber, a. a. D. Th. 2. 6. 170 bis 183.

P. M. Wintopp, a. a. D. Bb. 6. S. 480 u. f. m.

F. Dittenberger, a. g. D. G. 147, 148 unb 192.

nem am 17. Nov. 1615 errichteten Testament beshalb besondere Borsorge getroffen, und ausbrudlich verordnet, daß die den Prinzen, welche
nicht zur Regierung kommen, angewiesenen Apanageguter von benselben selbst bann nicht veräufert oder verpfandet werden burfen, wenn sie sich
damit aus der Gefangenschaft befreien konnten. (c)

Bas bahingegen bie Eigenthumsguter biefer herren betrifft, fo unterliegen folche ebenfo, wie bas Mobillar - Bermogen berfelben ber vollen Berfugungsgewalt bes Eigenthumers nach allen ge-

meinrechtlichen Befugniffen.

»Die Schulden vollichriger Mitglieder aus der "Familie des Regenten, namentlich Ihrer Ge»mahlinen und Wittwen, sind bloße Privat-Schul»den. Wechselschulden sind Mitglieder des Re»gentenhauses ohne speciellen Consens des Souve»rans, in keinem Fall aber mit der Wirkung der
»Wechselstrenge, zu machen berechtigt, sondern es
»werden Schulden, welche durch Wechsel verbrieft
"find, wie gemeine Schulden behandelt. Die Gul»tigkeit Ihrer Lehen- ober Fideicommiß-Schulden
»ist nach dem Lehen- ober Fideicommiß-Recht zu
»beurtheilen.« (d)

#### S. 5.

Die Frage, was jur Privat = Mobillarschaft bes Regenten gebore? hat Carl Friedrich in bem am 28. Ianner 1765 mit Baben = Baben errichteten Erbvertrag vernehmlich erörtert, in welchem festgesett ift, daß die Mobilien, wie auch bie Renten und Rugungen des legten Jahrs dem fuc-

<sup>(</sup>c) Sach s, a. a. D. Ih. 4. S. 466. Ro. 20.

<sup>(</sup>d) Regierungsblatt vom Jahr 1808. 6. 305. §. 16.

fuccebirenten Saufe gufallen follen, ohne baf biffalls einige, bei Gurften= und Fahnleben, mie auch überhaupt nach ber Berfaffung und bem Bertommen bes babifchen Gefammthaufes ohnebies nicht fatthabende Theilung mit ben gemeinen Erben plaggreife; nur allein bie Baarichaft, welche fich in der Privat : Chatoulle bes Furften bei bef= fen Ableben befindet, ift ausgenommen (e). bemnach nicht ber Perfon bes Regenten, als Privatmann betrachtet, gewidmet ift, geboret nicht gur Privat = Mobillarichaft beffelben, fondern gu bem offentlichen Bermogen bes Staats, bas theils beffen Bermaltung untergeben ift, wie die Steuertaffen, Wein - und Fruchtvorrathe; theils zur Lanbeswehr geboret, wie bas Kriegematerial; theils ber gurftenwurde und hofhaltung gewidmet ift, wie ber Sausichat, Die Sofbibliothet, Bilbergal= lerie, Maturalien = und fonftige Cabinette, Marftall u. f. m.

Aus gleichem Grund sind auch » Privat= ober "Chatoulle = Schulden des Souverans nicht als "Staatsschulden zu betrachten; sein Regierungs"Nachfolger ist weder berechtigt noch verbunden,
"sie aus dem Staatsvermögen zu bezahlen. Die "Zahlungsverbindlichkeit haftet, bei bloßen Pri"vatschulden einzig auf dem Privatvermögen oder "ber Chatoulle des Schuldners; es kommen also "in Absicht auf Gultigkeit der Foderung und Ver"bindlichkeit der Erben und Nachfolger die Grund"säge des Privatrechts in Anwendung. Behauptet "jedoch der Gläubiger, es sep das von dem Souvenran privatim ausgenommene Geld zu dem waß-

<sup>(</sup>e) Sachs, a. a. D. Th. 5. S. 270.

wen Besten bes Staats verwendet worden, so ist wer zu dem Beweis der nühlichen Verwendung vor wdem hochsten Landes. Tribunal zu zulassen, welwhes über die Kraft und Wirkung des Beweises wrechtlich zu erkennen hat; soweit eine solche Verwwendung rechtsträftig für erwiesen erkannt worwden, ist die Schuld unter die Staatsschulden

vaufzunehmen, «

Dies sind die lichtvollen Prinzipien, welche ber weise Carl Friedrich in der am 18. Nov. 1808 erlassenen pragmatischen Sanction über Staatsschulden und Privatschulden des Souverans und der Mitglieder seiner Familie, zu einem Landesschrundgeset und Familien-Statut erhoben, und nu deren Festhaltung Er alle Staatsbiener, in nderen amtlichen Wirtungstreis Gegenstände despesielben einschlagen, verantwortlich gemacht, und wwegen jeder Uebertretung zu dem Schadenersat verbunden erkläret hat. a (f)

<sup>(</sup>f) Regierungeblatt von 1808, S. 305. S. 15.; S. 306. S. 18.

#### $\mathbf{V}$ .

# Leben im Umfang des Großberzogthums; Ermittlung ihrer verschiedenen Claffen.

§. 1. hinsichtlich ber vormaligen Reichslehen bes Großber zoglichen Sauses ift eine Belehnungerube eingetreten. §. 2. Die Fortbauer bes frühern Reichslehensberbands der mediatisteren Frührten Kurften und Grafen §. 3. sicherte benselben auch ben Fortbestand ihrer Privatlehea, §. 4. so wie dem Fürsten von Thurn und Taris das Postlehen im Badichen Staat. §. 5. hinsichtlich ber Lehen auswärtiger Fürsten im Großberzogsthum Baden, und der badichen Ethen im Unsland trat eine Lehenspurification ein, §. 6. so daß nunmehr alle Lehen im Umfang des Großberzogsthums theils Staats-Lehen, §. 7. oder Staats zifterlehen, §. 8. theils Eigenthumslehen der Standehertlichen Familien und des Großberzoglichen hauses hernlichen Familien und des Großberzoglichen hauses sind, bem in lehenartiger Eigenschaft auch noch ein eventuelles heimfallsrecht zustehe. §. 9. Geschäftebesorzung in Lehensachen. §. 10. Berbot der Aufrichtung neuer, und Wiederbegebung heimgesallener Lehen.

### S. 1.

Das Lehenwesen in Teutschland hatte bereits im Mittelalter seinen ursprünglichen militärischen Charatter verloren, und die großen Gutsbesiter, die Opnasten und Fürsten (viri illustres), sowie die Geistlichkeit, stets barauf bedacht, ihr Ansehn zu vergrößern, benutten basselbe nun zur Erreichung dieses Zwecks in gedoppelter Weise; sie ließen sich nämlich das Grasenamt oder die Fürstenswürde, babei die Wildbahn in den Bannsorsten, die Zölle und sonstigen Regalien von den Kaisern zu erblichen Lehen geben, und verlichen wiederum in gleicher Weise Höfe und Ortschaften, auch einzelne Domänen und Gerechtsame, Zehnten und Gefälle an ihre getreue Diener.

In eben bem Berhaltnig, in welchem biebei im Berfolg ber Beit Die Raiferliche Macht immer mehr abnahm, flieg bas Unfeben und bie Bewalt ber Furften immer bober, und ihre endlich langte Territorial = Berrichaft wurde im Beftphalifden Frieden reichsgrundgefeblich anerkannt; von nun an waren fie nicht mehr blofe Lebenbeamten bes Raifers, fondern mabre Landesberren, melde bie bem Raifer grundgefetlich entzogene Berrichaft in ihren Landen als felbftftanbige Regenten, wies mobl unter beffen Aufficht, und unter feiner Autoritat als gemeinsames Reichsoberhaupt, aus-Diefer neuen Berfaffung gemäß murben übten. aber auch ihre vormaligen Umtefprengel in ben Provingen bes Reichs und feinen Gauen gu mab= ren Particular = Staaten umgestaltet, welche nun alle Bestandtheile ihrer Territorien erfaften, bamit zugleich auch bie in benfelben porbandenen Reichstomanen und Leben als ihr particular Staatsaut an fich nahmen, und als foldes unter bes gemeinsamen Reichs Dbhut und Dberlebnberrlichfeit in fich bewahrten.

So war die Sache gestaltet, und das Eigenthum der Particular-Staaten an ihren Domänen bereits anderthalb Jahrhunderte hindurch begründet und erstartt, als durch die Errichtung des Meinischen Bundes die Autorität des Kaisers über die Reichsfürsten, sowie die Obhut des Reichs über die einzelnen Staaten desselben zernichtet und beseitiget worden sind. Wie der Phonix aus der Asche traten nun die einzelnen Rheinbundes. Staaten, geschmuckt mit ihren in sich bewahrten vormaligen Reichsdomanen und Lehen, in ihrer vollen Selbstständigkeit hervor; aber sie konnten keine arbäere

großere Rechte auf folche fich zueignen, als bas erlofdene Teutsche Reich felbft gehabt batte, bas ben Bafallen gur lebenrechtlichen Fortbelaffung der Lebenggenuffe verbunden war; fie fonnten aber auch nicht von ben Bafallen fur eine weitere Ueberlaffung in Unfpruch genommen werden, als biefe . gur Beit bes Reichsverbands rechtlich angufprechen batten; und fo blieben bann felbft nach ber neuen Westaltnng ber Dinge binfichtlich ber ebe= binigen Reichsbomanen und Leben bie fruberen Berhaltniffe ber innern Wefenheit nach unverrudt fortbesteben. Daber tommt es, baf ber fouveran geworbene Staat ber Regentenfamilie ben Fortge= nuft ihrer pormaligen Reichsleben ebensowenig ent= gieben, als Diefe bie Lebens = Cubftang felbft fur fich in Unfpruch nehmen tann, wenn gleich baburch, bag bie Eigenschaft eines Dberlebenberen und jene bes Bafallen in ber Perfon bes Regen= ten gufammentreffen, fur jest eine Belebnung 8= rube eintritt.

S. 2.

Der rechtliche Fortbestand bes frühern Reich Bleben Bverbands ber unter die Badische Souveranität gekommenen Fürsten, Grasen und Reichsritter fallt noch anschaulicher ins Aug, ba hinsichtlich derselben lediglich eine Beränderung in dem Oberlehenherrn und der Lebend. Eurie eingetreten ist, wornach diese Lehenträger ihre Belehnung statt vormals vom Kaiser und Reich, nun von dem Großberzog und dem Badischen Staat zu empfangen, und sich dazu, statt vormals bei dem Reichshofrath, nun bei dem badischen Lebenhof anzumelden und zu legitimiren haben.

Der Urt. 27. ber Rheinischen Bunbes : Acte

fcbien amar bierin ju Bunften ber mebiatifirten Burften und Grafen eine Abanderung zu treffen, ba es bafelbft beift: "Die gegenwartig regierenben "Furften und Grafen behalten als Patrimonial= »und Privat : Proprietat (comme propriété pastrimoniale et privée) alle Domanen ohne Hute nahm, welche fie beligen, fo wie die berrichaft= plichen und Lebenrechte, welche nicht mefentlich ber Souveranitat antleben ; - Sie durfen ihre Domanen und Rechte nie anders verauffern, als wenn fie folche guvor ihrem Couveran angeboten nhaben a: allein baraus; daß Ihnen ber Fortbefis all ihrer Domanen in patrimonieller und pripatrechtlicher Gigenschaft (g) jugesicheret, und ber Berfauf berfelben verffuttet ward, folgert noch nicht die Aufbebung bes Lebenverbands, in meldem die lebenbaren Domanialien fich befinden, noch die Befugnif biefe Leben ju veräufern : es fpricht vielmehr ber angeführte Artitel die Beftatigung bes Fortbestands der Lebensverbindungen ber mediatifirten Rurften und Grafen baburch febr beftimmt aus, baff er nur ben Lebensverband berjenigen Lebenrechte aufloft, welche, wie bas Befteurungorecht, ber Couveranitat mefentlich antle= ben, die übrigen Lebenrechte aber, namentlich bie ber

<sup>(</sup>g) In biesem Berstand ist ber Ausbruck: Propriété, nach ber gangen Tendenz des Art. 27. zu nehmen, nicht aber wie dei P. A. Bin stopp, a. a. D. Bb. 1. S. 37, Nota 38 geschiest, als Bezeichnung des Eigenthums der Domanen selbst: der Artikel bestimmt nur, daß die mediatisirten Kursten und Grasen die von ihnen zuvor als Landesherrn beseissenen Staats-Domanen fernerhin als Privat-Domanen ihrer Staubeshertschaft mit Patrimonial-Eigenschaft bebalten sollen. In den Beilagen ist daber S. 42, Art. 27. statt des Ausbrucks: Privateigenthum: — Privatzusständnis, zu lesen.

her mittlern und niedern Gerichtsbarteit, der Forftei, Jagden, Behnten u. f. w., sowie alle Lebengefälle zu Gunften dieser Lebentrager fortbestehend ertlaret; auch wurde zur Aushebung der Lebensund Stammguts- Successionsrechte der Familienglieder der mediatisirten Fürsten und Grafen eine specielle Verfügung erforderlich gewesen sepn, die aber die Abeinische Bundes-Acte nicht enthält.

Alles, mas aus ber angeführten Stelle bes Art. 27. Diefer Mcte au Bunften jener Berrn abgeleitet merben tann, beffebet barin, baf benjenigen von Ihnen, welche in Gemagheit ber Bu-Scheibungen bes Reichsteputations- Receffes bieffeits groffere Befigungen erhalten baben, als fie auf ber linten Rheinfeite verloren hatten, wie bies bei bem Gurften von Salm = Reifericheid = Rrautheim ber Sall ift (h), ber benfelben aus befondern Rud. fichten ertheilte Bufat zu ihren, ben Berluft ausgleichenden Entichabigungs = Landen fortbelaffen bleibt, und von bem neuen Couveran als Stuats-Dotation nicht reclamiret werben barf; allein biefe Rortbelaffung anteret an ber Dotal- Gigenichaft ber von folder erfaßten Domanen nichts, fontern es bleiben bicfelben vielmehr, ber fortbeffebenben Inhabung jener Furften ungeachtet, mabre Ctaats: bomanen, melde bie mediatifirten Beren meber per= auffern noch belaften tonnen, und bie nach bem Albagna ibres Befchlechts an ben fouveranen Babifden Staat unbeschwert gurudfallen.

S. 3.

Mit ber Aufrechthaltung ber Lebensverbindun= gen der mediatifirten Gurften und Grafen wurde gugleich

augleich auch ber Lebensverband in seinem Wesen erhalten, in welchem die Basallen bieser Herrn ihrer Leben wegen zu Ihnen stehen. Diese Privat= Leben sind aber verschiedener Natur, je nachdem sie namlich aus Haus, hof- oder vormaligen Staats- Domanen der unter die Badische Souveranität einegetretenen Fürsten und Grafen entstanden sind, und fallen einst der Hauptmasse, der sie angehören, ebenso an, wie beim Erlöschen der Lebens Successsion der Standesherrlichen Familien die Besigungen derselben theils als erledigtes Stammgut ihren Eigenthums- Erben, theils als vormalige Hof-Domanen, oder als fortbesitzende Staats- Domanen dem Babischen Staate heimfallen.

### S. 4.

Rach der in den Sh. 1. und 2. enthaltenen Unficht von ber Fortbauer ber Reichsleben in ben Rheinischen Bundesftaaten, als Folge ber an jeben einzelnen berfelben fur feinen Staats . Umfang übergegangenen Dberlebenberrlichteit bes aufgeloften Teutschen Reichs, batte auch ber Gurft von Thurn und-Taris als Reiche = Beneral = Erbpoftmeifter ben Fortbeftanb feiner Voftanftalt in ben Babifchen Landen gu ermarten, und Carl Friedrich, fo febr Er auch früher die Aufhebung ber Tarifchen Doft in feinen Staaten ju bezweden fich beftrebte (Beilagen S. 18. Art. II. 2), bulbigte jenem Princip bes Staatsrechts feines Großberzogthums baburch, baß Er am 25. Sept. 1806 dem Gurften Carl Alerander von Thurn und Taris fur fich und feine mannliche Nachtommen bas Poftregal mit ber Burbe als Großherzoglich Badifcher Erb : Land = Doffmeifter und ber Bermaltung ber Poften im gangen Groß.

Großherzogthum, ohne einige Ausnahm, als ein Thran - Leben verlieben, und bemfelben uber diefes Poft - Leben am 4. Mai 1807 die Thron-Belehnung wirklich ertheilet hat. (i)

S. 5.

Eine febr betrachtliche Ungabl unmittelbarer Leben ift bem Babifchen Staat nebft ben Reichs. leben bes Regentenhaufes, ber Standesherrn und ber pormaligen Reichsritterfchaft, in ben anerfal-Ienen Landen ju Theil geworben, und überbies batte berfelbe auch noch verschiedene Leben in ben benachbarten Staaten, fo wie babingegen auch Diefen Nachbarftgaten einige in ben Babifchen Lanben gelegene Leben angeborten. Diefem Difftanb murde burch die Mbeinische Bundes - Acte abgeholfen, in welcher, Art. 34., »die confoderirten Ronige, "Serzoge und Burften, jeder fur fich, feine Erben pund Rachfolger, allen Rechten und Unfpruchen wentfagten, die fie auf die burch den Bundes-Tractat »festgefesten Besigungen eines andern Bunbesge= »noffen haben tonnten « (Beilagen G. 45). Bemafbeit biefer Bestimmung verzichteten bie Groffbergoge von Baten und Burgburg in bem am 17. Mai 1807 mit einander abgeschloffenen Staat8= vertrag auf Die beiberfeitigen Lebenbrechte in allen ihren Besitungen (Beilagen S. 65, Dro. 6.). Mehnliche Bergichte enthalten Die mit Burtemberg zu Stand gekommenen Staatsvertrage: fo verzichtet in bem Staatsvertrag vom 17. October 1806 Die Rrone Burtemberg ju Gunften bes Großber= gogthums Baben, auf ihre Lebenrechte gu Epfenbach und Spechbach, auf jene uber bas von Gemmingische

<sup>(</sup>i) Regierung & blatt vom Jahr 1806, G. 125. - von 1807, G. 49.

mingifche Jagen im Bagenfchief, auf Die Lebenberrlichteit über bie Burg Strablenberg an ber Bergftraf und über ben unter berfelben liegenden Dtarttfleden Schriesheim, befaleichen auf bas Lebenrecht über ben Behntantheil ber geiftlichen Buterverwaltung ju Deftringen; Baben babingegen ju Gunften Burtembergs auf die Lebenberrlichfeit uber bie Berrichaft Dublheim an ber Donau, über bas balbe Dorf Raltenweitheim, und über bas Schlog Dber = Donnsheim, fodann auf bie bomprobsteili= den Leben ju Albingen, und bie Reichenauischen Leben ju Toffingen, Deislingen und Tuttlingen (Beilagen G. 69, 72, 73); Diefe beiben Sofe traten ferner in bem Staatsvertrag vom 13. Dov. 1806 Die Lebenrechte auf alle barin benannte Ritterguter einander gegenseitig ab (Beilagen S. 81, Mrt. V.): in bem Staatsvertrag vom 16. April 1807 verzichtete Burtemberg auf feine Lebenberrlichteit über bas von Bettendorfische 1/6 Bebentens ju Deftringen, und Baben auf Die feinige über bie von Sturmfederifden gwei Lebenhofe gu Ingerebeim (Beilagen S, 89): und in bem Staatsvertrag vom 31. Dec. 1808 wird von diefen beiben Staaten aller Lebensverband, melder bei eingelnen Objecten beffelben etwa bestanten baben mochte, als aufgehoben ertlart (Beilagen G. 135, Qirt. 12.). Mit ben übrigen Rachbarftagten maltete feine Lebensvermischung vor, und fo murde bann in vorstehender Weife bie Lebenspurifitation alfo bewertstelliget, bag bem Babiichen Staat fur bie abgetretenen ausmartigen Leben gleichwerthe Lebens- lequivalente ju Theil gemorben find.

## S. 6.

Alle innerhalb des Großberzogthums vorhanbenen Leben gehören nun entweder dem Badischen Staat, oder dem Regentenhaus und den Standesberrlichen Familien besselben an, und sind demnach theils unmittelbare, theils mittelbare Badische Leben; diese lettern bestehen theils aus Alfterleben des Staats, theils aus Eigenthums Lebens der lebenherrlichen Hauser, je nachdem das Leben-Object zu ben Bestandtheilen der Staats Leben welche die Fürstenhäuser inne haben, ober der eigenthumlichen Familienguter derselben gehoret.

Die Classe ber unmittelbaren Staat 8= Leben begreift alle in ben oben S. 202, J. 24. bezeichneten Landestheilen vorhandene Leben mit alleiniger Ausscheidung derjenigen in sich, welche in den verschiedenen standesherrlichen Bestaungen zu den Eigenthums-Leben der standesherrlichen Hauser gehören; zu der Masse dieser Leben kommen nun noch die Hostomanen des Großberzoglichen Regentenhauses in den oben S. 205, S. 26. bemeldten Landestheilen hinzu, da solche der eingetretenen Belchnungsruhe ungeachtet nicht aushberen, mahre Staatsleben zu sepn; auch gehöret in diese Elasse das Postleben des Erb-Land-Postmeisters des Großberzogthums.

Alle diese Leben können ohne die Genehmigung bes Oberlehensherrn und ber Lebensagnaten von dem Lebentrager der Wefenheit nach nicht veranibert oder belastet werden, und fallen bei der Auflösung des Lebenverbands unmittelbar bem Babischen Staat anheim. Sie machen ben bei weitem größeren Theil der Lebens. Substanz im Großberzogthum

berzogthum aus, und sind für daffelbe eine reiche Fundgrube, deren zufällige Ausbeut nach und nach die Finanzen des Staats ungemein bereichern, und alsdann, bei einer zwedmäßigen Bewirthschaftung, denfelben in den Stand sehen wird, die Steuerslasten der Unterthanen beträchtlich zu vermindern, die Abministration in verschiedenen Theilen allmälig zu vereinsachen, und durch die Ueberlassung der zerstreuten Grundstüde heimgefallener Lehen in Privat-Eigenthum die Landes-Cultur immer mehr zu befördern.

## S. 7.

Die Classe der mittelbaren Staatslehen bestehet aus dem Staats-Afterlehen, das ift, benjenigen Privatlehen des Großherzoglichen Hauses und der standesherrlichen Familien, deren Lehensobjecte aus Bestandtheilen der Staatslehen der Afterlehenherrn entnommen sind; sie konnen ebenmäßig von den Wafallen ohne die Genehmigung dieser Lehenherrn und der Lehensagnaten der Besenheit nach nicht verändert oder belastet werden, sallen aber bei der Ausschlung ihres Lehenverbands an den Afterlehenherrn, nicht an den Staat zurud, der dahingegen auch bei dem Heimfall des Hauptlehens von ihrem Worhandenssenn keine Motig zu nehmen hat.

### J. 8.

Die Eigenthums-Leben jener verschiedenen Lebenherrn find mefentliche Bestandtheile der Stammguter ihrer Familien, und tonnen baber nur mit Genehmigung der betreffenden Lebenherrn und ihrer Ugnaten, sowie der Lebensagnaten des Bafallen, von diesem verändert oder belastet werden; bei der Auflosung des Lehenverbands fallen sie an das Familien = Stammgut wiederum zurud. Reue Lehen dieser Art erfordern zu ihrer wirtsamen Er=richtung die Einwilligung der Stamms Agnaten.

Das Großbergogliche Saus befiget in ben oben G. 206, S. 27. bemelben Landestheilen eine beträchtliche Ungahl folder eigenthumlichen Dripatleben; bas porguglichfte berfelben ift bie febr ansebnliche Berrichaft ber Freiherrn von Gemmin= gen = Steinegg oberhalb Pforzheim an ber Wurm, beren Bestandtheile oben G. 166, angegeben find, welche bies adeliche Geschlecht im Jahre 1461 zu einem rechten Erbleben erhalten bat; an bicfes Beben floget jenes ber Freiherrn Leutrum von Er= tingen an, bas biefelben feit 1499 gleichfalls als Erbleben inne haben, und in dem Schlof Liebened, bem Dorfe Burm, und mehreren Liegen= Schaften und Gefallen im Sagenschieß bestehet; es find bemnach allein in biefer Begend geben mit ihren Gemarkungen gufammenhangende Ortichaf= ten in bem Privatlebens = Berband des Grogber= joglichen Saufes. (k)

Auch gehöret in benselben bas eventuelle Beimfall brecht auf die gräflich Reipergischen Dorfer Abelshosen bei Eppingen, und Klingenberg bei Beilbron, welche vormals von dem Hause Baden zu Leben gingen, vom Carl Friedrich aber im Jahre 1753 aus dem Lebensverband, jedoch unter dem Borbehalt

<sup>(</sup>k) Schöpflin a. a. D. Tom. VI. pag. 498, wo ber erfte Leutrumische Lebensrevers ersichtlich ift; — pag. 365 wo ber erfte Gemmingische Lebenbrief vorkommt; wegen biesem Leben und ber mit ber Reichsritterschaft beghalb gehabten Streitigkeiten ift auch nachzusehen 3. U. Reuß, teutsche Staatstanzlei Th. 11, S. 303 bis 377.

behalt des Anfalls nach der Erlofchung bes Reipergiichen Mannsstamms, freigegeben worden find. (1)

### S. 9.

Die Gefchaftsbeforgung in Lehensachen über trug Kurfürst Carl Friedrich seinen für die Landes verwaltung angeordneten drei Provincial Hofraths-Collegien; nach überkommener Großberzoglicher Wurde, ba mit ber Ausbehnung des Staats die Anzahl der Lehen und damit auch die Lehengeschaften sich beträchtlich vermehret hatten, bestellte Er in dem Constitutiv-Cdict über die Organisation des Geheimraths-Collegiums vom 20. März 1807, das Justigdepartement desselben zum alleinigen Lehenhof des Großherzoglichen Staats und Haufes, es sepen Thronsehen, Ritterlehen ober Cammerlehen, und bei dieser Einrichtung ließ Er es auch nachwals bewenden.

Anderst geschah es hinsichtlich ber Lebensgerichtsbarkeit, denn da wurde anfänglich das Hofgericht zu Rastadt zum allgemeinen Lebengericht
für alle Kurbadische Lande in eigentlichen Lebenssachen (causis vere seudalibus) bestellt, von dem
dann der Appellationszug an das Oberhofgericht
ging; nachmals aber, durch das Organisations-

Edict

<sup>(1)</sup> Schöpflin a. a. D. Tom. VI. pag. 176, wo ber erfte Reipergifche Lehens = Revers von 1429 vorkommt; sobann Sach 6, a. a. D. Th. 5, S. 260, §. 22. hiasichtlich ber Irungen und bes Bergleichs von 1753.

Was die Altbabischen Beben betrifft, so liefert Freiherr von Drais, a. a. D. 3b. 1, S. 280 eine Archival: Confignation der Baben: Durlachischen Basalen vom Jahr 1752; und Bb. 2, S. 411 das Berzeichnis jener von Baben: Baben. hiezu ift nachzusehen 3. 3. Moser, a. a. D. S. 403 bis 418.

Ebiet bom 26. Nov. 1809, wurde verordnet, "baß "in Lebensfachen, die sich zur gerichtlichen Berphandlung eignen, der namliche Instauzen : Zug,
"wie in andern burgerlichen Rechtssachen statt fin"den soll, a wodurch sohin die Lebensstreitigteiten der Staats und Eigenthums-Leben an die Gerichte, in deren Sprengel das Lebens - Object sich besindet, überwiesen worden sind. (m)

## §. 10.

Carl Friedrich betrachtete übrigens die Berfaffung als langft untergegangen, aus ber die Lebenvertrage ibren Urfprung nahmen, mittels welder fich der Schenherr fichere und gu feinem Dienft erzogene Diener, ber Lebenmann aber Schut und perbeffertes Gintommen ju erwerben fuchten; Er fah befhalb die Aufrichtung neuer, fowie die Dieberbegebung beimgefallener Ritter = und Cammer-Beben in ben jegigen Beiten, mo ber Bafallendienft nichts mehr bedeutet, als reine Berichwendungen Bon biefer Unficht geleitet, machte Er es ichon in bem babifchen Erbvertrag vom 28. 3a. nuar 1765 gur Bertrags - Bestimmung, bag fein beimgefallenes Leben wiederbegeben, fonbern zu ben Cameral. Ginfunften gezogen werden foll (n); und ba Er als fonveraner Groffbergog am 1. Detob. 1806 jur Sicherftellung des Staats = und Saus= Bermogens fein weifes Sausftatut und Land- Brundgefes

<sup>(</sup>m) Organisation ber Babifchen ganbe. Ebiet 1, S. 26 u. f. w.

Regierungeblatt vom Jahr 1803, Nro. 2; — von 1807, S. 37, Nro. 7; — von 1808, S. 194, Nro. 7; — von 1809, S. 488, Eit. o.

<sup>(</sup>n) Sachs, a: a. D. Ih. 5, S. 268.

gefet errichtete, verbot Er in bemfelben ausbrudlich die Aufrichtung neuer, ober Wiederbegebung beimgefallener Ritter und Cammer : Leben, fowie alle Grundung neuer abloblicher ober unabloblicher Renten und Gulten zu Leben.

Der treffliche Fürst fügte biefem Verbot mit gewohnter Offenheit ben Grund bei, ber ihn bazu bestimmte, eine so burchgreifenbe Norm aufzustellen: bieser Grund ift zugleich ein Spruch ber Weisheit, murbig mit goldener Schrift über die Eingange ber Cabinette geseht zu werden, damit es ben Fürsten stets gegenwärtig bleibe, » daß "ein Regent, der Verdienste belohnen » will, solches durch Verwendung seiner "Staats-Ersparnisse, nicht aber durch "Schmalerung der Landes-Eintunste thun "muß."

<sup>(</sup>e) Regierung & blatt von 1806, S. 89, 90. — auch oben S. 211.

# VI.

## Lebenverfassung.

§. 1. Die Lebenverfassung gibt Bestimmung §. 2. über Lebensherrtichteit, "Fähigteit, "Dhject und "Berbands §. 3. bie
Eehenserrichtung und Belehnung bei Thron " Fahnen und
Hand Echen; §. 4. über die Zebenfälle und das Bersahren
beilehenserneuerungen; §. 5. über Lebenträgerei, und Sammtbelehnung; §. 6. Eventual-Belehnung und behende Erspectanz;
§.7. über die Verpstichtungen des Echenherrn gegen den Basallen,
so wie dieses gegen jenen, und über bie Eehensgerichtsbarteit;
§. 8. über die Lehensfolge in Stamm und Geschlechte-Lehen,
in Weiber:, Erds und Tochtersethen, so wie über die Erds
ordnung nach Primogenitur, Majorat, und Seniorat, und
über Lehenserbschaft; §. 9. über Apange, Aussteuer, Wittenum und Lehensschaulten; §. 10. über die Aussteuer, Wittenum und Lehensschaulten; §. 10. über die Aussteuer, Bitsthum und behensschaulten; §. 10. über die Aussteuer Bes Les
henverdands durch heimfall, Aussassung und Berwirtung;
§. 11. über Eehensorijahrung; §. 12. die Sonberung des Les
hens vom Allod; §. 13. und über die Abschaffung ber altern
Lehengesetze und Gewohnheiten,

### 5. 1.

Dbichon das ehemals jum Schut der Staaten einegeführte lebenspsiem zu den gegenwärtigen Einrichtungen derselben nicht mehr paßt, und seinen eigentlichen Zwed völlig verloren hat, so konnte doch Carl Friedrich est nicht über sich gewinnen, bierin Napoleons Beispiel zu folgen, der als damaliger Inhaber des Großberzogthums Berg durch sein Decret vom 11. Januar 1809 in diesem Lande alle Leben ohne Unterschied, sammt der Erbsolge nach Lebenrecht, und den Lebendienstbarkeiten, ohne Entschädigung der Berechtigten, ausgehoben hat; (p) Er glaubte vielmehr, den durch die Lebensverbin-

<sup>(</sup>p) P. M. Bintopp, a. a. D. Bb. 10, G. 488.

bung begrundeten Eigenthumsverhaltniffen, und ben barauf jurudgebenden Erfolge- und Heinfalls- Berechtigungen es schuldig ju fepn, das Lebenwesten in seinen eigenthumlichen Formen und Rechtsbeziehungen fortbestehen zu laffen, und beschränkte sich baber lediglich barauf, bemselben eine gleichformige Einrichtung im ganzen Großberzogthum zu geben.

Diese Einrichtung traf Er burch bas am 12. August 1807 erlassen, die Lebenversassung bes Großberzogthums Baben betreffende Constitutions-Coift (q), welches Er vom 1. Januar 1808 an zum bindenden Geset erhob, sowohl für die damals bereits vorhandenen, als auch sur die nachmals neu errichtet werdenden Leben, im Fall die hohere Uchtung, welche dieser Form der Verträge durch Gewohnheit eigen geworden ist, es den Betheiligten sernerhin wunschenswerth machen sollte, fortdauernde erlaubte Verbindungen in Bezug auf Besit und Ausübung gewisser Berechtigungen im Staat unter dieser Form eingehen zu konnen.

Da bas Lebenwesen in seinen meisten Bezie= hungen mit den staatdrechtlichen Verhaltniffen des Großherzogthums und des Großherzoglichen Sauses eng zusammenhangt, solche auch verschiedentlich erlautert und bestimmt, so folgt in den nachstehenden Paragraphen eine turze Darstellung der Grundverfassung desselben, wie solche bas vorgedachte Leben-Edict enthaltet.

S. 2.

<sup>(</sup>q) Funftes Conftitution 6: Ebict, bie Lehensverfasjung bes Großherzogthums Baben betreffenb. Carieruhe 1807, worauf in ben folgenden Allegaten verwiefen wirb.

### S. 2.

Der overste Grundsat ber badischen Lehenverfassung bestehet darin, daß in dem Großberzogthum Baden niemand eine Lehenherrlichkeit haben
tann, als ber jeweilige Regent desselben, die inlandischen Standesberrn, und diejenigen Standesberrn anderer Staaten, welche sich des Lehens halber
als badische Landsassen, welche sich des Lehens halber
als badische Landsassen, mithin den badischen
Lehens- und Landes-Gesehen, soviel solche Lehen
angehet, gebührende Folge leisten; diesem Grundseinsungen im Großberzogthum zu Lehen aufgetragen, noch von demselben Privatguter oder Eintunste, die ihm etwa in den badischen Landen zustehen, zu Lehen genommen werden.

Lebenfähig sind bahingegen auser bem Großberzog, der sich nie lebenbar machen barf, alle babische
Staats-Burger aller Classen; auch fremde Staatsburger sind es, insosern sie in Bezug auf das bestiende Leben badische Landsaffen werden; teine physische oder
politische Eigenschaft schließet von der Lebensfähigkeit
aus, daher hindert tein Gemuths - oder organischer
Jehler, teine tirchliche Weihe den Lebenserwerd oder
die Rachfolge im Leben: nur das weibliche Geschlecht
ist der Regel nach nicht lebensähig, und tann blos
durch ein ausdrückliches und unzweiselhaftes Geding
zwischen dem Lebenherrn und Basallen, zugelassen
werden.

Leben = Object ift alles, was getrennt von ber geiftlichen und weltlichen Staatsgewalt als Privatgut in ber jesigen Staatsverfassung bes Groß-berzogthums befessen werden tann; sohin jede Liegenschaft, jede Berechtigung und Nugung, die auf bom

bem Staat ober auf inlandischen Liegenschaften baftet, und jede fahrende Sabe, Die verliegenichaftet, b. b. auf Liegenschaften gur jederzeitigen Wieder= barftellung bes etwa verbrauchten ober Entfommes nen verfichert worden ift; befigleichen die niedern Berrlichkeiten, namlich die Ausübung und ber Ertragegenuß jener geringern Ctaatsbefugniffe, melde ben Stantes = und Grund = Serrn verblieben find, nur bag die Standesberrn ihre Lebend = Gerichtsbarfeit nicht anderweit ju Leben begeben tonnen. Alle Lebens Dbjecte eines neu zu errichtenden Lebens mugen aber freies Gigenthum bes Berleibers ot te begjenigen fenn, ber folche ju Leben auftragt: fie burfen fobin nicht in einem Staats = ober Familien-Fideicommig : Berband fteben. Much die Erbbofamter, und bas Erblandvoftmeifferamt find Lebens . Begenftande, aber fein anderes Umt, und feinerlei Bedienung tann Gegenffand einer Lebensperbindung merben.

Das Wefentliche bes jegigen Lebenverbanbs beruhet barin , baf 1. ber Lebenmann (Untereigenthumer, Gigenthums = Diefer, Dafall) nach beftimmten, vorgefchriebenen Formen anertenne, bem Lebenheren (Dber = Eigenthumer) ftebe das Dber= Eigenthum (Dominium directum) an bem Leben8= Dbject (feudum) ju, bas nach Erlofchung feines Untereigenthums (Dominium utile) baran, miederum an benfelben gurudtebre; 2. daß er ferner bie Berbindlichkeit übernehme, die Befeble bes Lebenherrn in Allem ju befolgen, mas die Erhaltung bes Lebens in feinem Stand und Befen, ober lebensvertragmäßige Leiftungen betrifft; 3. daß er fich anbeifchig mache, bem Lebenberrn in beftimmten Ballen und Formen perfonliche Chrerbietung

bietung zu erweisen; und 4. bag er sich verpflichte, bei vorkommenden Lebenstrittigkeiten mit bem Lebenherrn oder mit feinen Mitbelehnten sein Recht zuerst bei benjenigen ordentlichen Gerichten zu suchen, welche vom Lebenherrn bazu bestellt, oder lebengeseslich competent sind. (r)

## S. 3.

Jebe neue Lebens-Errichtung (constitutio feudi) fodert an ihrem Rechtsbestand zwei wesent-liche Stude, namlich bie schriftliche Absassing bes Lebenvertrags, ber die genaue Beschreibung bes Leben-Objects, so wie des Gebers und Empfangers, ferner den Rechts-Anlaß zur Lebensbezgebung, und alle, die lebengesehliche Normen abandernden Bestimmungen, nebst den binzugefügten besondern Gedingen enthalten muß, und gultig berichtiget ist, sobald die Betheiligten die Concepte der Vertragsaussertigungen, das ist, den von dem Lebenherrn zu ertheilenden Lebenbrief, und den von dem Bafallen auszustellenden Leben = Reversssigniret haben.

Die formliche Ausfertigung und Auswechslung biefer beiben Urkunden erfolgt nach der Berichtigung ber zweiten Erforderniß, der Belehnung (inseudatio), ober dem feierlichen Act, in welchem der Lehenmann in Person, ober so weit der Fall dazu geeignet ist, durch seinen Gewalthaber, das Lehengelübb in die Hand best Lehenherrn ober seines Stellvertreters ablegt, sich die Rechtsermachtigung zum Lehensbesis erbittet, und die Ueberweisung desselben pom Lehenherrn empfängt; nur eine

<sup>(</sup>r) Beben: @bict 5. 1, 2, 3, 4, 5.

eine feierliche Gelobung ber Lebenstreue auf Fürftenwort, Ritterwort, oder Biedermanns = Treue tann der Lebenberr bei biefem Act fordern nicht

aber eine eibliche Berpflichtung.

Die Anordnung ber allgemeinen Belehnung 8= Reierlichteiten bangt ba, wo die Lebensvertrage baruber nichts bestimmen, von bem Lebenherrn ab: Die besondern Feierlichkeiten fur die verschiedenen Claffen ber Bafallen und Leben bestimmt bas Befes. Daffelbe theilt in biefer Begiebung bie Leben in bobe und gemeine Leben ab, je nachbem fie zugleich mehr ober weniger von niebern Berrlichteiten und Staatsbefugniffen einbegreifen, ober aber lediglich Privatgut umfaffen. Es vereigenschaftet alle bobe Leben, die ein in bem Großbergogthum ober in andern Bundesftaa= ten mit Standesberrichaft angefeffener Lebenmann von dem Großbergog zu empfangen bat, zu Ehron= leben, das beift, ju folden Leben, Die von bem Großbergog felbft ober einem aufferordentlichen und reprafentativen Stellvertreter beffelben vom Thron aus, mit bem Scepter ober Schwerdt verlieben werben, welche Symbole ber Couveranitat und Staatsgewalt fein anderer Lebenherr bei Belehnun= gen gebrauchen barf. Alle Leben, Die ein Stanbesberr von einem andern Ctanbesberrn tragt, fo wie auch jene von einem Stantesberrn ausgebende Leben, beren Bafallen fraft ber Lebensverhaltniffe zu erwarten haben, von bem Lebenberrn felbit, ober einem reprafentativen Stellvertreter beffelben feierlich belieben ju merben, find Sabnenleben, bei beren Berleihung eine, mit bem Wappen bes Lebenheren verfebene fleine Berichtsfabne gebraucht wird, um folche von bem Lebenmann mabrent ber Mble=

Ablegung bes Leben - Belubbs berühren gu laffen ; bie Belehnung mit Thron- und Sahnen : Leben muß nothwendig innerhalb bes lebenherrlichen Bebiets geschehen, bie Bestimmung bes Belehnungs= Ortes felbft ftebet aber in ber Willfur bes Lebenberrn. Underft verhalt fich bies bei ben gemeinen Sandleben, die von ben gu bem Lebenhof verordneten Diener, als ben ordentlichen Ctellver= tretern bes Lebenherrn begeben merden, indem binfichtlich biefer bie Belehnung an ben Ort gebunden bleibt, wo jeweils ber Lebenhof aufgestellet ift, fo bag gwar burch beffen Berlegung bie Bablftatt ber Lebens. Empfangnif fich anbert, aber mo nicht eine folche Sigesanderung vorausgegangen mare, ber Lebenmann feineswegs an einen anbern Ort aur Belebnung gelaben merben fann. (s)

### S. 4.

Nach einmal rechtsformlich errichtetem Leben gebet zwar die Berbindlichkeit des Lebenvertrags auf die lebenherrlichen Erben und Nachfolger des Gebers, und auf die durch Geses oder Geding bestimmten Lebens-Erben des Empfangers über, allein einzig nur unter der von dem Geses ausgesprochenen austösenden Bedingung, daß der Lebenmann solche durch die Nachsuchung und Empfangung neuer Belehnung bei jedem Lebensfall erneuere: der Lebendfall in der Herrenhand tritt ein, so oft der Lebenherr stirbt, oder von der Lebenherr-lichkeit auf irgend eine Art abtritt, und ein anderer an seine Stelle kömmt; jener in der Mannen-hand aber, so oft der Lebensmann, sep solcher

<sup>(</sup>s) Lehen . Cbict §. 6. bagu §. 24. Lit. c; — §. 7. bagu §. 5. am Schluß; — §. 9.

nun ber im mirtlichen Lebengenuf ftebenbe Bafall, oder ber Lebentrager, flirbt, oder fo vom Leben abtritt, baf nun die Lebenniefung ober die Leben-

tragerei auf einen Unbern übergebt.

Für all biefe Salle ift bie Lebens = Erneue= rungs. Frift auf Jahr und Zag, bas beift, auf ein Jahr und breifig Tage, bestimmt; fie begin= net bei Lebenfallen in ber Berrenband bes Grof. bergoglichen Saufes mit bem Jag ber Befannt= machung im Regierungsblatt, bei folden Leben= fallen ber Standesherrn aber, fo mie auch uberbaupt bei ienen in ter Mannenhand von ber Beit an, wo bie Beranderung bem Lebenmann ober bem Lebenfolger tund mird, ober boch bei gebori= ger Aufmertfamteit auf feine Rechte fund werben tonute; fie ift peremtorifc, und ihre Berfaumnig bat den Lebensverluft zur Folge, wenn feine Dieberberftellung gur Muthung erlanget mird, der Lebenherr ba, mo teine Gefahrbe bes Leben= manns vorhanden ift, zwar nicht verfagen, mohl aber nach ber mehreren ober minberen Schulbhaf= tigteit beffelben an ber Berfaumnif, eine Leben= buffe anfeten fann, bie jedoch im bochften Rall nicht über bie Salfte eines mafigen Unichlags bes mitt= Iern Jahres Ertrags bes Lebens anfteigen barf.

Die Nachsuchung ber Lebens Erneuerung gefchieht durch die Lebensmuthung, das ift, durch
eine Bittschrift bes Lebenmanns an ben Lebenherrn, welche alles dasjenige, mit öffentlichen Urtunden belegt, enthaltet, was diesem au wissen
nbthig ist, um sich fur verpflichtet zu erkennen,
ben Bittsteller zur Lebens. Empfangniß zu zulafsen; die Lebensmuthung, sowie die etwa auf solche
bezüglichen Gesuche, mußen bei dem Lebenhof einaereichet

gereichet, und baruber urfunbliche Bescheinigung erhoben werben; baburch wird ber Lebenmann feinerfeits gegen allen Rechtsnachtheil gefichert, felbit menn feine Gingabe nach naberer Prufung bei bem Lebenhof nicht genugent befunden, oder jebe Entichliegung ausbleiben murbe ; flirbt er nach Diefer Sicherung feiner Lebenanfprache, fo gebet burch feinen Tobt feinen Lebenserben ebenfomenig ein Rachtheil ju, als wenn er innerhalb ber Duthungsfrift ohne alle Muthung gestorben mare, inbem jebem Lebensfolger eines Borfahren, ber an feinem Theil nichts verfaumt bat, ber Mangel von Erneuerunge = Requisiten niemals ichaben tann, und jedem Rachfolger feine eigene Brift, ohne Rudficht auf ben Borganger und beffen etwaige noch ungerichtete Berfaumungen, jebesmal von neuem lauft.

Findet ber Lebenherr ben Bittsteller nach eingereichter Muthung, und nach ber von ihm, auf erhaltenen Worbescheid, bargelegten weitern Aufelfarung nicht zur Lehensmuthung berechtigt, so erfolgt die Lehensversagung, die dem Suchenben nichts übrig läßt, als bagegen binnen Jahr und Tag von der Werkundung an den Rechtsweg zu betreten; nach Ablauf dieser Frist ist jede Ansprache bes Bittstellers an das Lehen verjährt.

Wird ber muthende Lehenmann zwar zum Lehen berechtigt anerkannt, es ist aber burch die Muthung noch nicht alles erschöpft, was über die Real = und Personal = Verhältnisse der Lehensinhaber dem Lehenherrn zu wissen nottig dunkt, so wird er von diesem zur Beantwortung der Lehenfrage besehligt, das ist, zu einem bestimmten runden und wieder ihn und die Vasallen-Familie milie vollbeweisenden Bekenntniß der Wahrheit über die ihm vorgelegten Fragpunkte; die Beantwortung muß in der dazu anberaumten Frift, bei Werlust der Muthung und Vermeidung des Nechtsnachtheils der verfäumten Muthungsfrift, gegeben werden; die wissentliche Unwahrheit der ertheilten Untwort ziehet die Verwirkung des Lehens nach sich.

Nach gehörig berichtigter Muthung erfolgt der Lebendruf jum Empfang der Belehnung; falls es aber dem Lebenherrn noch nicht genehm ift, den Tag hiezu zu bestimmen, so hat er dem Lebenmann in einem Muthschein das Zeugniß zu ertheilen, daß die Lebensmuthung nun als durchaus genügend lebenherrlicher Seits angenommen, und der Lebendruf nachfolgen werde; dieser Muthschein hat für die lebenmännliche Kamissie durchaus bie nämliche Wirtung, als wäre die Lebends

Empfangniß wirtlich vor fich gegangen.

Die Wiederbelehnung felbst bestätiget benjenigen, die darin begriffen sind, ihr Lebenrecht
in feierlicher Weise; aber nur die Berechtigungen,
die in ben vorderen Lebenbriefen enthalten sind,
werden auf diese Weise erneuert, und Aenderuns
gen in denselben erst alsdann bindend und rechtswirkend, wenn sie in drei auseinander folgenden
Lebenbriefen gleichformig eingetragen worden sind;
auch wird dadurch teine neue Lebensverbindung
für benjenigen begründet, der aus Irthum oder
Betrug zur Belehnung gekommen wäre, was jeboch streng bewiesen werden mußte, und gar nicht
mehr angenommen oder bewiesen werden darf, sobalb auf einen solchen Vorgang noch zwei weitere
gleichmäßig gesolgt sind.

Bei jeber Belehnung muß der Lebenmann für

bie aus berselben Anlaß sich ergebenden Geschäften die Taxen, Sporteln und Stempelgebühren nach dem im Großherzogthum jeweils bestehenden Tarif an den Lebenhof entrichten; allein die für jeden einzelnen Lebenfall zu entrichten gewesene Lebengebühr ist für alle Handleben die in die Classe der badischen Staatsleben, so wie zu den Eigenthumsleben des Großherzoglichen Hauses gerhören, auf immer erlassen, und nur noch bei den Thronleben sortbestebend: binsichtlich der Privatleben der Standesherrn normiret der Gebrauch oder Wertrag biese Gebühr. (t)

## S. 5.

Dbicon ber Regel nach nur berjenige, ber wirflich in bas Lebeneigenthum und beffen Genug eingetreten ift, aber tein Unberer, wenn gleich auch Lebensberechtigter, Die Lebens . Erneuerung begeb. ren barf, fo laft boch bie Leben . Conftitution in ben folgenden Rallen auch Undere als Lebentras ger (Provasallus) zu: namlich 1) ba, wo eine Gemeinde, Rorperschaft, oder Staatsanstalt Leben. mann ift; in welchem Fall der erfte Borfteber berfelben als Lebentrager eintritt : 2) ba, wo ein Leben, bas mit Standes. ober Grundherrlichfeit begabt ift, mehreren Lebenleuten erblich in diefem Fall tritt bei Standesberrichaften ber Erstgeborne, bei Brundherrschaften aber ber Aelteste ber erbenden Theilhaber als Lebentrager, und gu= gleich als Bermalter ber Dbrigfeiterechte ein, inbem beren unter mehreren getheilte Mugubung im Großbergogthum nicht gestattet ift : fobann 3) ba, wo

<sup>(</sup>t) Ceben : Cbict §. 10 bis 19; beibe einfolieflich; fobann §. 23.

wo ein gemeines Leben auf Mehrere vererbt wirb, und biefe von bem Lebenherrn bie Befugnif einen Lebentrager gur Bertretung ihrer Lebenspflicht auf-Buftellen erlangt baben; in biefem Sall ift ber altefte ber volljährigen Theilhaber ber Trager, biefer aber, fo wie ber fandes = und grundberrliche Lebentrager muß von allen übrigen Mittheilhabern am Leben Bollmacht vorlegen, und badurch berfelben Mitmiffenschaft um den Borgang barthun: 4) ba aber, wo minderjabrige Lebenleute vorbanben find, bat ber Bormund bie Obliegenheit, bas Leben ebenfo gu muthen, als wenn er Lebentrager mare; er erhaltet jeboch bierauf teinen Lebenruf, wie dies beim eigentlichen Lebentrager ber Sall ift, fondern lediglich einen Muthichein mit ber Auflage gur perfonlichen Melbung feines Munbels nach erreichter Gidesmundigfeit, welche Auflage bann biefer vom gurudgelegten achtgebnten Jahr (u) an, bis langftens Jahr und Sag nach erlangter Großjabrigfeit bei Straf ber Lebens - Untreue genugen mug.

Diejenigen, beiberlei Geschlechts, welche ein Erbrecht am Leben haben und sich bewahren wollen, sind schuldig bei Lebenserneuerungen auf ihre Sammt belehnung (Coinvestitura) bedacht au sepn; diese ift zur Erhaltung ihres Leben-Erbrechts unumgänglich nothwendig, indem ohne solche ihr Erbrecht für todt und abgethan gilt. Bei weib-lichen Seitenverwandten ist jedoch die Mitbelehnung nur im ersten Glied nothig, das heißt, nur diejenige Tochter; die aus der belehnten Familie durch

<sup>(</sup>u) Organisation ber Babifden ganbe. Bb. 1. Die Cibese ordnung, G. 4. bestimmt die Cibesmundigfeit auf bas zus rudgelegte achtzehnte Jahr.

durch Heirath ausgeht, ober noch ledig in ihr bessteht, darf während ihrer Ledzeit genannt werden, und es ist damit all ihren lebensfähigen Nachkommen, die mit ihrem Mann gleichen Namens und Stammes sind, ohne weitere Fortsetzung der Sammtbelehnung ihr Necht gewahrt, soweit sie die Abstammung von der sammtbelehnten Lebens-Tochter gehörig erweisen; bei jeder weitern Heirath einer Tochter aus einem solchen sammtbelehnten Stamm muß jedoch durch gleiche Sammtbelehnung den Kindern, die einem andern Namen und Stamm angehören, das Erbrecht gewahret werden. (v)

## S. 6.

Wer eine-vorforgliche Belehnung (Eventual = Belehnung, Investitura eventualis) auf ein bestimmtes Leben erhaltet, beren Bollgiebung erft bann fatt bat, wenn ber im Befit und Genuf bes Lebens befindliche Bafall vom Leben abtommt. ber muß folche, fo wie nach ihm feine Lebenderben, in portommenden Lebenfallen bei Berluft feines Rechts ebenfo erneuern, als wenn er im mirtlichen Besit bes Lebens mare; er bat aber auch fur fich und feine Lebenserben auf ben Fall, mo nach bem Tobt bes erften Berleibers bas Leben erft eröffnet murde, ein wohlerworbenes Recht er= langt, bas ihm burch eine geanberte Entichlieffung bes Rachfolgers beffelben nicht wieber ent= jogen werben tann. Bu ihrer Bultigfeit erforbert jedoch eine folche vorforgliche Belehnung insbefondere auch noch bie Miteinwilligung bes im wirklichen Besit ftebenden Bafallen, bamit biefem wegen

<sup>(</sup>v) Beben: Cbict S. 20. und 21.

wegen etwaigen Retentionsrechten und andern auf ben Lebens - Seimfall gewurzelten Foderungen fein

Rechtsftand nicht erschweret werbe.

Wer nur eine Leben 8 = Unwartichaft (Lebend : Erspectang, Exspectativa feudalis) im Allgemeinen, ober auf ein bestimmtes Leben fur beffen Beimfall erhallt, erlangt badurch fur fich und feine Erben nur einen Rechtsanfpruch bes wirflich beimgefallenen Lebens die Uebergab gegen ben Berleibberen, nicht aber gegen beffen Rachfolger in ber Lebensberrichaft. Bei allgemei= nen Lebensanwartschaften muß ba, wo etwa bas gureft erledigt werdende Leben verfprochen worden, biefes gegeben und genommen werden; ift bie Bufage auf dasjenige, ber nachft eröffnet werbenben, welches ber Erfpectant mablen wird, ertheilt, fo tann biefer, wenn ber erfte Eroffnungsfall ibm nicht anftebt, ben zweiten ober britten abwarten; aber langer binaus wirft feine Unwartichaft nicht: bat ber Lebenberr fur gleichen Sall fich bie 2Babl porbehalten, ober ift es auch nur unausgebrudt; wer die Wahl haben foll, fo ftebet bemfelben gleiche Breibeit in Beziehung auf die drei nachften Eroffnungsfälle zu. (w)

S. 7.

Die Verpflichtungen des Lebenberrn, gegen den Bafallen bestehen darin, 1) daß er bei neu errichteten Leben, im Fall der Inhaber bes Lebens = Objects folches dem neuen Lebenmann nicht gutwillig abtritt, auf eigne Kosten, Schaden und Gesahr die Ueberweisungs = Hindernisse beseitige, und damit seiner Lebensertheilung Rraft gebe;

(w) geben : Cbict §. 22.

2) baß er feine Lebenherrlichteit nicht gur argern Sand übertrage, bag fobin jene bes Großbergog. lichen Staats nicht an einen Standesberrn, unb bie eines Stanbesberen nicht an einen Ritter und Grundberen, weniger noch an einen ungefreiten Staatsburger überlaffen merbe; 3) daß er jebe rechtmäßige Hebertragung ber-Lebenherrlichkeit bem Lebenmann verfunde; und 4) daß er biefen auf geschehene Auffoderung ju Minne und Recht fo lange vertrete, bis ber lette Rechtszug erschopft ift, ober die Sache von ihnen aufgegeben mirb, wobei bann ber Lebenberr fur die Arbeit, der Le: benmann aber fur die Roften ju forgen bat : verfagt ber Lebenberr ben Beiftand, bann gilt ber Geminn bes Lebenmanns fur einlosliches Allot. bas ber Lebenberr beim Lebensbeimfall, wenn er es an fich ziehen will, burch Bergutung fammtlider auf ben Bewinn verwendeter Untoften von ben Allodialerben bes Bafallen einlofen muß.

Die Bervflichtungen bes Lebenmanns gegen ben Lebenberen beruben theils in ber Berbindlichkeit, welche ber allgemeine Lebenverband bemfelben auferlegt, theils in befondern Gedingen bes Lebenvertrags; mare bei folden Bedingen bas Daaf der Dienftleiftung zweifelhaft geblicben, bann ftehet die Bestimmung hieruber bem Lebenberen au, melder nachmals ber Lebenmann nachkommen ober bas Leben auffaffen muß. Rebitbem bat ber Bafall bem Lebenberen noch befondere Lebendienfte au leiften : Diefe find durch bie Lebens = Constitution auf die Erfcheinung 1) gur Bermablungsfeier bes Lebenheren ober feines bereinstigen Rachfolgers, 2) jum Untritt ber Lebens-Regierung, und 3) jur Leichen-Begleitung bes Lebenberen und feines Dach= folgers folgers beschränkt; biese Dienste haben die Leben-Ieute auch nur im Auffoberungsfall, und nur wenn sie sich im Staatd- ober Gerichtd-Gebiet des Lebenberrn aufhalten, und keine rechtmasige Verbinberungen eintreten, zu leisten; ihre Erscheinung dabei geschieht auf ihre Kosten, der Lebenberr aber muß sie während ihres Aufenthalts am Ort der Berufung vertöstigen: von Zindlehen, die einen jährlichen Lebensschilling entrichten, können indefsen auch diese Dienste nicht von den Bafallen gefodert werden.

Sinsichtlich ber Lebengerichtsbarteit treten beiberfeitige Berpflichtungen ein: bat ber Lebenberr tein eignes competentes Bericht im Grof. bergogthum, fo muß er innerhalb eines Monats pom Zag ber urtunblichen Anzeige ber Nothmen-Digfeit ein Lebengericht niebergufegen, irgent ein Sof= ober Land. Gericht bes Großherzogthums erfuchen und ermachtigen, bas Richteramt in ber betreffenden Sache ju ubernehmen, fonft ift bie Lebensgerichtsbarteit an bas oberherrliche Provinggericht fur biesmal übergemalit; er felbit aber muff bem Lebenmann in Lebensftrittigfeiten bei bem orbentlichen competenten Gericht zu Recht fteben. Der Bafall babingegen ift verpflichtet, feine Leben8= fache, wenn bieghalb auch aus anbern Urfachen Die Jurisdiction por einem andern eignen ober fremben Bericht begrundet werden tonnte, noth, wendig vor bem einschlägigen Gericht bes Lebenberrn angubringen, und die Entscheidung berfelben im letten Rechtszug von bem Grofberzoglichen Dberhofgericht zu ermartigen. (x) S. 8.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>x) Behen: Ebict §. 8, 24, 25, 26.

### S. 8.

Die Leben-Constitution raumt die Lebenfolge nur ben Dachtommen bes erften Erwerbers ein, wenn nicht Uhnen ober Seitenvermandten burch befonderes Gebing zugelaffen find, und die Sammt. belehnung erlangt haben. Der Regel nach find nur mannliche Nachkommen zur Lebenfolge gulafigund baber find auch im Zweifel alle Leben Stammleben (feudum antiquum, paternum): ift aber ausnahmsweis bas weibliche Befchlecht jur Rach= folge burch befonderes Geding jugelaffen, und biemit bas Leben fur ein Befchlechte Beben erflart, fo ertennet bas Leben = Cbict folches einzig nur in bem Fall als Weiberleben (feudum femininum, ratione successionis tale) an, wenn namentlich babei gefagt ift, bag bas weibliche Beichlecht mit und neben bem mannlichen erben, mithin bas Leben ein burchgebenbes Gefchlechts. leben fenn foll; aufferdem lagt es folche Leben nur als nachhaltige Geschlechts - ober Erb = Leben (feudum haereditarium) wirten, und baber erft nach Musgang bes Mannsftamms eine Perfon bes meiblichen Geschlechts gur Lebenfolge gu, unter beren Nachtommenichaft bann wiederum bas mannliche Geschlecht bis zu einem ledigen Unfall bas meibliche ausschlieft : bei ber Bulaffung felbft tommt es indeffen barauf an, ob ber flare Beweis vor= liege, daß Die gemeinschaftliche Meinung bes erften Bebers und Empfangers allen weiblichen Rach= tommen aller Beiten ein unbeschranftes Erbrecht babe zuwenden wollen, indem nur nach biefem flaren Ermeis im allgemeinen Perfonen weiblichen Gefdlechte zur Lebenfolge zugelaffen werben, und nach=

nachmals beim Abgang ber mannlichen Nachtommenichaft ber Lebenfolgerin ebenfalls wieberum eintreten burfen ; ba mo biefer Ermeis nicht unverneinlich vorliegt, unterftellet die Lebensverfaffung bie modlichfte Musichliefung bes weiblichen Beichlechts als Bertragsablicht ber Lebens . Conftituenten, und laft bei Leben, Die auf Cobne und Tochter, oder auf Cobne und auf Tochter, ba feine Sohne mehr fenn werben, verlieben find, nur bie meiblichen Rachkommen ber lett abgebenden Lebenleute gur Lebensfolge gu, fo bag jete Frauen8: perfon, die nicht als Tochter eines ber lettbelehnten Lebenleute erbt, fobin ibr Recht nicht unmittelbar aus ber jungften Belehnung ableiten tann, fein Erbrecht am Beben bat, fondern nachbem fie einmal burch die Belebnung eines mannlichen Abtommlings ausgeschloffen worben, für immer ausgeschloffen bleibt; ein folches einmal auf bie meibliche Descendens ber lettbelebnten Lebenleute übergegangene Tochterleben erbt blos in ber mannlichen Rachkommenichaft ber Erbtochter als Stammleben fort. und fallt nach bem Abgang biefer mannlichen Nachkommen bem Lebenherrn beim.

Die allgemeine Erbordnung in ber Lebenfolge richtet sich nach bem gemeinen babischen Erbrecht, nur daß biejenigen Berwandten, die ihr mit dem Erblasser gemeinsames Stammrecht auf eine jungere Lebenserneuerung zuruchsuhren konnen, vor solchen den Borzug haben, die ihr Stammrecht aus einer frühern Lebenserneuerung ableiten mußen, wenn diese auch dem Grad nach naber mit dem Erblasser verwandt sind. Als besondere Bestimmungen in der Erbordnung läst die Lebenverfaffung folgende gu: 1) bie Primogenitur, (Erftgeburtberbe), wornach je ber Erftgeborne in ber Descendens nach ber Linienfolge sum Genuff bes Lebens gelanget, indeg bie übrigen Lebensberechtiaten nur ihre Abfertigung baraus erhalten : Diefe Erbordnung ift fur alle Standesberrichaften bes Groffbergogthums gefehlich vorgefdrieben, und fann bei allen Grundherrichaften burch Bertrag ber Betheiligten eingeführet werben: 2) bas Daiorat (Borgugserbe), wornach bei gleichem Bermanbtichaftsarab ber Erben mit bem Erblaffer jebese mal ber Meltefte von ihnen in bas Leben tritt : Diefe Erbordnung macht ba, mo eine Untheilbarfeit bes Lebens festgefeget ift, bei Ermanglung anderer gefeslichen ober flaren Bertragsbestimmungen, bie Regel aus: 3) bas Seniorat (Alterderbe), wornach in jedem Eroffnungsfall ohne Sinficht auf Erftgeborenbeit ber Linie, noch auf Dabe bes Grabs ber Stammaltefte in bas Leben eintritt. Die Untheilbarfeit ber boben Beben fellt übrigens bas Befet gur Regel auf, jene ber gemeinen Leben aber muß befonders bedungen fenn.

Die Lebenserbichaft felbst bleibt jedenfalls eine gesonderte Substanz, die mit der übrigen Berlassenschaft bes Vafallen nichts gemein hat, und von dem Lebenfolger, wenn er auch dessen Sohn wäre, unverhindert angetreten werden kann, während er die übrige gemeine Erbschaft seines Vorgängers ausschlägt; er wird niemals Erbsolger des letten Besters des Lebens, sondern lediglich des ersten Erwerbers desselben, und hat daher für keine Handlungen seines Vorgängers einzustehn, außer für jene, welche entweder vermög einer gesselichen Verordnung, ober in Gemäßheit der bes

fondern Bestimmung bes ersten Erwerbers als Be- laftungen bes Lebens anduseben find. (y)

S. 9.

Bei untheilbaren Leben gebubret bem, von bemfelben ausgeschloffenen Lebensberechtigten eine Apanage (Abfertigung), fowohl um ibn zu irgend einem anftanbigen RahrungBermerb in ben Stand au feben, - eine Musruftung; als auch um ihm bis babin, fo wie im Fall er nachmals fich felbft gu ernahren wieder außer Stand tommt, feinen Untethalt burch eine jahrliche Abgabe aus bem Lebensertrag ju fichern, - ein Lebengebalt. Da wo bie Familien-Statuten ben Betrag biefer Leiftungen nicht festfeben, gibt ber Lebenberr baruber nach Biebermanns-Ermeffen bie Bestimmung. und entscheidet baburch gur Minne; find bie Intereffenten biemit nicht gufrieben, fo baben fie Lauterung biefes Schiedsfpruchs bei bem prbentlichen Richter nachzusuchen, ber nun befinitiv gu Recht enticheibet: in beiben gallen muß bie Beftimmung auf folgenden gefeslich aufgestellten Grundfaten beruben, 1) bem Lebensbesiter barf niemals über ein Drittel bes Leben Gintommens fur fammtliche Abfertigungslaften entzogen werben; 2) ber Lebenmann ift befugt, unter biefer Summe gu bleiben, fobalb mit einem geringern Bezug ber 3wed ber Abfertigung erreicht werden fann : 3) biefe muß jedoch ftanbesmäßig fepn, in foweit namlich bies mit einem Drittel bes Leben Ertrags bezwedt werben fann: 4) ein Lebengehalt fann nur fo lange verlangt werden , bis ber baju Berech-

<sup>(</sup>y) Beben : Cbict. S. 27, 28, 29.

rechtigte zum eignen Nahrungserwerb burch feinen Bleif in ben Stand gefenet ift; und ferner in bem Sall, wenn berfelbe nachmals fich zu ernahren

wieber auffer Stand tommt.

In ber Regel baben die nicht lebensberechtigten Familienglieder auf ben Lebensertrag teinen Unfpruch, fobin meber bie Tochter bes Bafallen eine Aussteuer, noch die Bittmen ein thum gu fordern; burch die Lebend = Conftitution find jedoch biefen Frauengimmern folche Beguge in folgenden Sallen gefichert: 1) wenn ber verftorbene Bafall uichte an gemeinem Bermogen binterläft; bann ift fowohl ber Lebenfolger, als felbit ber Lebenberr , wenn ibm bas Leben beimfallt; fculbig, ben Wittmen fo lange fie leben und fich nicht wieder verheirathen, fowie ben Tochtern bes letten Lebenmanns bie noch lebig find, bis au ihrer Berbeirathung, einen au ihrem nothburftigen Unterhalt binlanglichen, nicht über ein Drittel bes Lebenertrags wegnehmenden Lebengehalt auszumerfen, und ftatt beffen bei ber Berbeirathung ein angemeffenes Beirathaut zu geben, melches bochftens auf einen fechsfachen Betrag bes Lebengehalts ermeffen werden mag; 2) wenn ein burchgebendes Weiberleben untheilbar gemacht mirb. bann haben die weiblichen Lebensberechtigte gleide Abfertigung gut fodern, wie bie mannlichen bei Stammleben, fo jedoch, baf bei ihnen tas Seirathaut und Aussteuer Die Stelle ber Musruftung pertritt, und ber Lebengehalt burch die Berbeirathung fur immer binmegfallt; 3) wenn ein Bitthum fur Wittmen, ober ein Leibgeding fur Tochter, bie etwa fich ju verheirathen ober ju crnabten auffer Stand find, mit Confens ber Beben8= betheiligten betheiligten auf bas Leben übernommen worden ift, bann bauert folche Berbindlichkeit auch zu Lasten biefer Betheiligten und ihrer Lebenserben, selbst wenn biefe nicht zugleich ihre Landerben ge-worden waren, nach bem Abgang besjenigen Lebenmanns, ber die Bersicherung gab, fort und

gebet auf diefelben uber.

Bebe Lebeniduld gebet auf den Lebenerben, Lebenherrn und jeden rechtmafigen Lebeninbaber uber, wenn diefer anch gleich nicht Landerb bes ur= fprunglich ichuldenden Belitere ift: bas Gefet ertennet zwei Claffen von Lebenschulben an; bie erfte Claffe beftebet in den Bermendungen, welche gur Erhaltung ober gur Berbefferung des Lebens angewendet worden find, infoweit jene nicht aus bem übrigen Bermogen bes Schuldnere bezahlt werden tonnen, und biefe bem Rachfolger in ber Lebensinhabung ju gut fommen ; in bie zweite Claffe tommt jede Schuld, Die mit Ginwilligung der Lebensbetheiligten auf bas Leben gur Bablung, ober boch zur Berlicherung und Berunterpfanbung übernommen worden ift, infoweit die blos berficherte Schuld nicht aus bem übrigen Bermogen bes Schuldners getilgt werden fann; bei verficherten Lebenfchulben wirft ber lebenberrliche Confens, obichon folder ben nicht einwilligenden Lebensverwandten nicht jum Nachtheil gereichen tann, bennoch verbindend fur alle noch nicht geborne Leben= leute, welchen nachmals burch ihre Beburt tein anderes Lebenerbe, als bas mit biefer Schuld belaftete, ju Theil werben tann, fo bag fie auch bei Entichlagung ber übrigen Landerbichaft bie bewilligte Lebenschuld auf fich nehmen mugen. (z)

. 6. 10.

<sup>(</sup>z) Beben . Ebict §. 30, 31, 32.

# S. 10.

Die Auflbfung bes Lebenverbands ge= ichiebt burch Beimfall, Auflaffung und Bermirtung. Der Beimfall tritt in bem Mugenblid ein, mo ber lette lebenfabige Befiger mit Tobt abgebt, ohne daß vorhandene oder ju boffende LebenBerben befannt find: die Auflaffung, ober freiwillige Burudaab bes Lebens an ben Lebenberen, muß, wenn fie unbedingt geschieht, von biefem angenommen merben : fie wirft nur gum Rachtheil bes Auflaffenden, feiner Gewalthaber, und ibrer aller gur Beit ber Auftaffung noch ungebornen Machkommenschaft; ben nicht einwilligenden Lebensberechtigten und berfelben Rachtommen ichabet und nust fie nichts, indem fie ben Lebenberrn bis dabin in ben Befit fest, wo der Erbfall ein= tritt, ber biefe gur Lebenfolge ruft, wenn fie in= beffen ihr Lebenfolgerecht burch Muthung bei jedem Lebenfall aufrecht erhalten haben.

Die Verwirkung des Lehens hat hinsichtlich der schon lebenden Lehensberechtigten und ihrer Machtommen durchaus gleiche Folge: sie kann
übrigens nur wegen einer Lehensuntreue (Felonie) erfolgen, deren Wesen in einer vorsählichen
Beschädigung oder absichtlichen Krankung des Lehenherrn besteht, wozu namentlich der Fall gezählet wird, wo der Lehenmann nach zweimal fruchtlos
gebliebenen Warnungen und Aufforderungen zum
drittenmal im Saumfal ohne gebührende Entschuldigung verharrt; einen bloßen Lehensehler
in Erfüllung der Lehenstlicht kann der Lehenherr
höchstens mit halbjähriger Entziehung des Lehengenusses ahnden: beide, sowohl die Lehensuntreue,

als ber Lebenfehler, tonnen aber nur von demjenigen Lebenberrn, gegen welchen sie begangen murben, und an jenem Lebenmann der sie beging,
geahndet werden; stirbt Einer oder der Andere
vor Einleitung des Verfahrens, so ist das Vergeben mit abgestorben; das Vergeben eines Lebentragers kann nur ihm, niemals jenen, fur die er
Trager ift, aufgerechnet werden. (a)

## S. 11.

Durch eine Lebensverjabrung tann ber Lebensverband nicht verfeffen werben, fo lange Die Bebenbarteit ermiefen merben fann, und bie lebenbare Sache fich noch in ber Sand ber Lebensfolger befindet, wenn auch von ben langften Beiten ber feine Lebenserneuerung vorgegangen mare; felbft wenn folche bis jum Abgang ber Leben8= nachtommenichaft unterblieben ift, ichabet bies bem Beimfallerecht bes Lebenherrn nichts, fo lang bie Allodialerben einen rechtmaffgen Endigungstitel ber bestandenen Lebenbarfeit nicht barlegen: nur brittere Befiger tonnen ein Leben oder Theile beffelben burch gemeinrechtliche Beriabrung ermerbe wenn folche als Gigenaut an fie übergeganger. find; und wenn in einem folden Sall in breifig Jahren fammt Jahr und Tag nach ber Beraufferung eine Lebenserneuerung unterblieben ift, fo gilt nun auch ber Lebensverband fur aufgeloft, nnd bie Schuldigfeit bes Bafallen jum Erfat bes veraufferten Lebenftuds fur erlofchen.

Der Lebenverband tann aber auch nicht erfeffen werben, wohl aber ber Beweis feiner vormals rich-

<sup>(</sup>a) Leben : Ebict §. 33, 34, baju §. 20, 13 unb 16 am Schluß.

richtigen Entstehung, ber burch die Darlegung einer binnen breißig Jahren sammt Jahr und Zag mehr=mals erfolgten Anerkenntniß seiner Eristenz fur voll geliefert gilt; und der Beweis seiner Austehnung auf ein ober bas andere in der Belehfnung etwa ursprünglich nicht begriffene Stud, der durch die Nachweisung einer durch gleiche Berjähfrungszeit fürgedauerten Anerkenntniß der Lehenbarteit solcher Angeborde rechtmäßig begründet wird. (b)

# 5. 12,

Bur bie Conberung bes Lebens vom MI-Iod, Die beim Lebens : Beimfall, bei beffen Uebergang an eine andere Stammlinie u. f. w. oftmals erforderlich wird, ftellet die Lebens = Confti= tution folgende Mormen auf: 1) Bestehet bas Leben in einem Grundftud, fo ift alle Liegenschaft bie barin liegt, ober bamit verbunden ift, und jebe fur baffelbe vortheilhafte Dienstgerechtigfeit fur Leben au halten, bis beren aufferhalb bes Le= benverbands gefchebene Erwerbung bewiesen mirb: bas Hebergebaube bingegen ift fur Allod anzufeben, wenn ber Lebenbrief tein folches nachweiset. andern Falls tritt bie Bermuthung bafur ein, bag alles Uebergebaube mit bem, mas barin nieb = unb nagelfeft ift, ju bem Leben gebore, bis bas Gegentheil zu Recht bargethan wird : 2) Bestehet bas Leben in einer Ortsberrlichfeit, fo umfaßt gleiche Bermuthung ber Lebenzugeborigteit alles, mas ber Lebenmann an folden Gutern und Rechten bin= terlagt, welche in Die Claffe ber Ortsherrlichfeiten geboren, aber nichts von bemjenigen Privat. Gigen. thum

<sup>(</sup>b) Beben : Cbiet S. 35.

thum, bas ber Ortsherr in ber Gemarkung bes Orts besaß, so weit basselbe nicht namentlich durch ben Lebenbrief, die Lebendfragen Beantwortung, Lebends-Beraine oder Lebend-Beschreibungen als einbez griffen im Leben vereigenschaftet wird: 3) Die sahrende Habe, welche jum Leben diente, gehört nur bann jum Lebend-Erbe, wenn sie durch die ebenbemelden Beweisthumer ausdrücklich jum Lebend gezogen ist: 4) Sonftige Wortdmunisse, 3. B. die Theilung der Nuhung des lehten Jahrs, die Zuscheidung und Wergütung der Ueberbesserung u. f. w., sind nach den gemeinrechtlichen Bestimmungen des badischen Landrechts zu erledigen. (c)

## S. 13.

In ben bis hieher bargelegten grundgefeplichen Bestimmungen beruhet bas Befen ber babifchen Lebenverfaffung; fie bezeichnen genau bie Formen und bas Dlagf, wornach Carl Friedrich bas Leben-Inftitut im Grofbergogthum fortbefteben gu laffen fur gut fant; alle altere Lebengefete und Bewohnheiten bob er fammtlich auf, und ertlarte fie fammt und fonbere fur veraltet und unfraftig, fo baf teinerlei Rechtsentscheibungen ferner baraus abgeleitet, noch in Berichten fich barauf meiter berufen werden barf, als infofern gur Er= Marung bes Willens ber Lebensbetheiligten in Abficht auf altere Lebensvertrage flare Entscheibungen bes alten Lebenrechts als ftillichmeigende Borausfegungen ber Bertraggverfonen angufeben finb. (d)

50

<sup>(</sup>e) Behen : Ebict §. 36.

<sup>(</sup>d) Beben : Edict, in ber Schlufverfügung.

So erhielt ber weise Gesetzgeber bem babischen Staat ein Institut, dessen Forterhaltung bis zu seiner nach und nach erfolgenden Selbstaustofung in gar manchem Anbetracht im Interesse des Staats liegt; Er hielt damit zugleich die vielverzweigten Familienrechte einer sehr achtbaren Classe der Staatsangehörigen aufrecht, und führte solche aus dem Labyrinth verschiedenartiger Lebenrechte und Lebensgewohnheiten auf vereinsachte, allgemeine Normen zurud; darum gebühret Ihm dann auch für dies sein umsichtiges Wert,

ber Dant bes Baterlanbs.

Beilagen.

## Waffenfillftanb

Bwifchen Gr. Durchtaucht bem Markgrafen von Baben und dem Obergeneral der Rhein= und Mofetarmee der franklifchen Republik, gesichloffen den 25. Juli 1796.

Der Obergeneral ber Rhein= und Mofelarmee macht es sich zur Angelegenheit, ben friedlichen Absichten Gr. Durchlaucht bes herrn Markgrafen von Baben entgegen zu kommen, und bewilligt Demfelben einen. Baffenstillstand mit ben franklichen Truppen fur bas Gebiet ber Markgraffchaften Baben-Baben, Baben = Durlach und ber Zubehörden, welche an bem rechten Rheinufer liegen, unter folgenden Bedingungen.

Dieser Waffenstillstand bauert bis jum Schluß bes Friedenstraftats, welchen ber herr Markgraf an das Direktorium begehrt, oder zehn Tage

nach dem Abbruch der Unterhandlungen.

Urt. 1.

Der Herr Markgraf zu Baben wird sogleich alle zu ben koalirten Armeen gestellte Contingent8- Truppen zurudziehen; dieselben werden
bewaffnet bleiben, und der Herr Markgraf wird
sie zu der innern Polizei des Landes nach Gutfinden
verlegen.

Art. 2.

Die Truppen ber frantischen Armee merben, fo lange ber Krieg bauert, in ben Staaten bes bes herrn Markgrafen ben ungehinderten Durchzug haben. Diejenigen, welche den Kriegsoperationen zu Folge durch die Markgrafschaft
Baden marschiren mussen, sollen barin entweder durch Billets der Magistrate bei den Einwohnern nach Beschaffenheit der Umstände einquartirt oder barratirt werden, ohne daß die Eigenthumer deshalb eine Schadloshaltung von der franklischen Mepublik sordern können. Der Obergeneral wird dabei, soviel immer möglich ist, verhüten, Truppen durch die Residenzskadt Karlsruhe marschiren ober daselbst einquartiren zu lassen.

Mrt. 3.

Indbefondere wird der Obergeneral bafür forgen, daß von ben Truppen, welche durch die Markgrafschaft Baden ziehen zu lassen die Kriegssopetationen ihn nothigen werden, die Personen und das Eigenthum respektirt werden. Er wird serner Sorge tragen, daß dem Gottesdienst und den Gesetzen der Markgrafschaft Baden, welche dem Civil und Militair Gouvernement des Herrn Markgrafen untergeben bleibt, kein Eintraggeschebe. Der Lauf der Briesposten und Postwägen im Innern der Markgrafschaft soll unbeschindert sepn, und selbst durch die franklischen Truppen beschützt werden.

21rt. 4.

Infofern Umftande ober CommunitationsSchwierigkeiten es nothwendig machten, daß bei einem Marsch oder Aufenthalt der Truppen in ber Markgrafschaft benfelben ihre Subsistenz von daher verschafft werde, so haben die Beamten und Magistrate sich gegen die diesfallsgen Requisitionen ber Generale oder Kriegs-Commissaire an Fruch-

ten ober Brod, Beu, Saber, Bleifch, Solg, Subrmefen ober Laftpferden nicht zu weigern. Die Lieferungen ber Lebensmittel merben von ber Republit auf Abichlag ber Raturalien= und Beld. Con= tribution8 = Summen angenommen merben, melde ber Berr Darkgraf ju Baben an bie frantifche Urmee abliefern lagt. Alle andere von Dartitularperfonen gefaufte Biftualien werben von ben Truppen mit baarem Gelb bezahlt. Diejenigen Lieferungen tommen in Abjug, welche von bem Zag ber Unterzeichnung bes gegenwartigen Traftats an bie frantischen Truppen gemacht worben find. Der Commiffaire Droonnateur en Chef ber Rhein = und Dofelarmee wird mit bem bagu ab= geordneten Commiffaire bes Beren Martarafen alle nothigen Ginrichtungen treffen, um Die genauefte Ordnung bei ben Lieferungen bes Landes au beobachten, und ju bem End gemiffe Plage ber Berpflegung festfegen, wie fie erforderlich find, ba= mit die Obrigfeiten wegen ber Abgab ber gu liefernden Lebensmittel voraus benachrichtigt werben tonnen.

### art. 5.

Der Herr Markgraf zu Baben wird bem Bahlmeister der Rhein= und Moselarmee die Summe von zwei Millionen franklischer Livres in baarem Geld zahlen lassen; und zwar davon 500,000 Livres binnen ben ersten zehn Tagen nach unterzeichnetem Traktat, 500,000 Livres in den folgenden zehn Tagen, 500,000 Livres in der britten Dekade und 500,000 Livres in dem darauf folgenden Monat.

21rt. 6.

## Mrt. 6.

Der Berr Dartgraf wird in bem biernach bestimmten Beitraum, von bem Tage ber Unterfchrift an gerechnet, an bie frantische Urmee abliefern :

- a) 1000 Pferbe, worunter 600 Bug = und 400 Reiterpferde, von 8 bis 11 Boll über ein bestimm. tes Maaf boch und 5 bis 8 Jahre alt, begriffen Diefe Pferbe werben in brei gleichen 216theilungen von 10 gu 10 Tagen nach ber Unterzeichnung abgeliefert. Die Orte und bie Lieferungsmeife merten nach ber Unmeifung bes Dbergenes rals bestimmt.
- b) 500 Doffen, einer funf Centner ichmer, in bem Beitraum von anderthalb Monaten.

## Mrt. 7.

c) 25,000 Centner Betreibe, wovon zwei Drit: theile Weigen und ein Drittheil Roggen, in bie bestimmt merbenben Dagagine.

d) 12,000 Cade Saber, jeben Cad ju gwolf

Gefter.

e) 50,000 Centner Beu. Alle biefe Maturalien werden brittheilweis in ber Beitfrift von fechs Defaden infofern geliefert werben, als nicht ber Commiffaire Ordonnateur en Chef eine langere Brift jugeben wirb. Der Berr Dartgraf gu Baben wird einen Beauftragten gum Commiffaire Drbonnateur en Chef ber Mhein = und Dofelarmee abichiden, um die Plage und Evochen ber Lieferungen miteinander gu be-Rimmen, und über ben Preis ber andern in bies fer Anforderung nicht genannten Naturalien fich zu

vereinigen, deren Lieferung den frantischen Truppen nothig fepn burfte.

#### Art. 8.

f) 25,000 Paar Schuh werben innerhalb eines Monats in die Strafburger Magazine geliefert werden; tonnten diefe Schuhe in ber bestimmten Beit nicht geliefert werden, so sollen sie mit
funf Livres Gelb das Paar bezahlt werden.

## Art. 9.

Der herr Markgraf zu Baben wird alsobald Jemanden an das Bollziehungs-Direktorium der franklischen Republik nach Paris schiden, um den Separat-Frieden zu unterhandlen.

Geschehen zu Stuttgardt ben 7. Thermis bor bes 4ten Jahrs der franklischen Republik (den 25. Juli 1796).

Der Bevollmächtigte Sr. Durchlaucht bes Markgrafen von Der Dbergeneral: Moreau.

Baden: Treiherry, Reizenste

Freiherr v. Reigenstein, Landvogt von Borrach.

### H.

# Friedensfoluß

Der frankifden Republik mit Gr. Durchlaucht bem Markgrafen von Baben, vom 22. August 1796.

Die frantische Republit und Se. Sochfürfliche Durchlaucht ber Markgraf von Baben, nach ihrem Berlangen die Berhaltniffe ber Freundschaft und guten Nachbarschaft, die vor bem jebigen Krieg zwischen beiben Staaten bestanden, wiederherzustellen, haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt, und zwar

Das Bollziehungs. Direttorium im Na-

men der frankischen Republik Den Burger Delacroir, Minister der ausmartigen Berhaltniffe, und

Se. Sochfürfliche Durchlaucht ber Martaraf von Baben

Den Berrn Baron von Reizenstein, feinen Rammerherrn und Landvogt zu Lorrach :

welche nach Auswechslung ihrer beiberseitigen Bollmachten über folgende Artitel übereingetommen find.

#### Urt. 1.

Swifden ber frantischen Republit und Gr. Soch fürftlichen Durchlaucht bem Martgrafen von Baben wird Friede, Freundschaft und gutes Vernehmen sepn. Dem zu Folg sollen, von der Ratisitation bes gegenwärtigen Vertrags an, alle Feindseeligkeiten zwischen beiden Staaten aufhören.

### Mrt. 2.

Der Markgraf von Baben wiederruft alle von ihm geschehene, öffentliche ober geheime, Anhänglichkeit, Beistimmung und Butritt zu ben gegen die frankische Republik bewaffneten Coalitionen, zu jedem Trut und Schutbundniff, das Er gegen Sie eingegangen haben mochte. Er wird in Bukunft an keine Macht, welche Keindin der Republik ist, irgend ein Contingent oder Unterstützung an Mannschaft, Pferden, Lebensmitteln, Geld, Kriegsmunition, oder sonst etwas liefern, selbst wenn Er auch als Mitglied des teutsschen Reichs dazu ausgefordert wurde.

## Mrt. 3.

Die Truppen der frantisch en Republit sollen durch die Lande Gr. Soch fürftlichen Durchs laucht frei durchziehen, sich darin aufhalten, und alle zu ihren Operationen nothigen Kriegsposten beseten tonnen.

### Mrt. 4.

Se. Sochfürftliche Durchlaucht ber Martgraf von Baben tritt für sich, seine Rachfolger und Erben ab, und überläßt der franklichen Republik alle Rechte, die ihm auf bie Berrschaften Robemachern und Serspringen, in dem vormaligen Berzogthum Lurcmsburg, zustehen mögen; seinen Antheil an die Graffschaft Sponheim, und seine Rechte auf ben andern Theil; die Herrschaft Grävenstein; die Nemter Beinheim und Rhod, und überhaupt alle Kändereien, Rechte und Einkunfte, bie

bie Er auf bem linten Rheinufer besit, ober auf die Er Anspruch zu haben vermeint. Er entgagt allen Rachforderungen an die Republit megen bes Nichtgenusses bieser Rechte und Gintunfte, oder aus irgend einem andern Grund, der alter als dieser Bertrag ist.

#### Art. 5.

Se. hoch fürstliche Durch laucht ber regierende Martgraf von Baben tritt ab,
und überläßt der frankischen Republit sowohl
in seinem eigenen, als im Namen seiner
beiben Gohne, der Prinzen Friedrich und
Ludwig von Baden, für die er Bollmacht hat,
mit voller Garantie, die Zweidrittheile des im vormaligen Elfaß gelegenen Landes Ruzenhau:
Ben, mit allen dazu gehörigen Rechten und Einkunften, mit Inbegriff der Ruckfande von selbigen,
indem Er allen Nachforderungen an die Republit wegen derselben, oder aus irgend einem Grund,
ber alter als dieser Bertrag ift, entsagt.

#### 21 rt. 6.

Se. Hochfürstliche Durchlaucht ber Markgraf von Baben tritt gleichfalls für sich, seine Rachkommen und Erben an die frankische Republik alle Ihm zugehörigen Rhein-Inseln und alle Rechte ab, an die Er auf diesen Inseln, so wie auf bem Lauf und den verschiedenen Armen des Rheinstroms Anspruch haben mag; nament-lich die Boll-Ober- und Lehnherrlichkeits, Civilund Eriminal Gerichtsbarkeits, oder Polizei Nechte.

Die Benennung: verschiedene Arme bes Rheins, begreift nicht die fleinen Abstüffe (decoulemens) coulemens) und bie tobten ober stehenden Wasser in sich, die burch bas Austreten bes Rheins aus seinem alten Bette zurudgelassen worden, und ben Bewohnern des Ufers unter bem Namen Alt-Wafefer ober Alt-Rhein befannt sind.

#### 21 rt. 7.

Jebem ber contrabirenden Theile steht es frei, biejenigen Arbeiten an ben Dammen, bie er zur Erhaltung seines Gebiets für nothig erachten wird, vornehmen zu lassen, jedoch so, daß solches bem Gebiet des entgegengeseten Ufers nicht schade. Alle Streitigleiten, die über diesen Punkt, so wie über die Anlegung und Erhaltung eines Weges zum Herausziehen der Schiffe (chemin de hallage) entstehen konnten, sollen nicht im Wege Nechtens, sondern von Negierung zu Regierung entschieden werden.

## Urt. 8.

Se. hochfürstliche Durchlaucht macht sich verbindlich, auf dem rechten Rheinufer einen Raum von 36 Schuh in die Breite einzuräumen und einräumen zu lassen, ber an ben Theilen des Stroms, welche schiffbar sind, oder es werden könnten, als Weg zum heraufziehen der Schiffe dienen soll. Dieser Weg soll von allem entledigt werden, was seiner Benutung hinderlich seyn könnte. Dabei ist jedoch bedungen, daß die auf dem Raum, den er einnimmt, stehenden und zu seinem ununterbrochenen Fortlauf nothigen häuser nicht niedergerissen werden sollen, ohne daß den Eigenthumern zuvor eine billige Schadloshaltung bezahlt werde.

Art. 9.

#### Art. 9.

Die Bestrafung ber auf die Schifffarth Bezug habenden Frevel, die auf dem gedachten Schiffszugweg begangen werden tonnten, fieht der frantischen Republik au.

#### Urt. 10.

Die Theile bieses Wegs, so wie ber RheinInseln, die Se. Hochfürstliche Durchlaucht
unter besonderem Titel besit, ober die geistlichen
Körperschaften ober Gemeinden gehören, werden
ohne allen Vorbehalt an die Republit abgetreten. Die Weltlichen und einzelnen Gemeinden solz len, unter der Landeshoheit der Republit, die Theile, die sie besaßen, noch serner genießen. Jedoch ist seitzeset, daß die besagte Landeshoheit nicht über die zur Markgrafschaft gehörigen Häuser, die man für den ununterbrochenen Fortlauf des Schiffszugweges für nothig halten wird, sondern blos über ihren Plat, nachdem sie zu Folge des Sten Urtitels niedergerissen sein mogen, ausgeübt werden soll.

### Mrt. 11.

Die Rheinschiffarth foll fur die Burger und Unterthanen der beiden contrabirenden Machte frei fepn.

### Mrt. 12.

Die Zolle auf bemjenigen Theil des Meinsftroms, ber zwischen den Staaten der beiden constrabirenden Dtachte fließt, sind auf immer abges schafft. Es sollen in Zukunft auf dem natur- lichen Bette dieses Flusses keine angelegt werden.

### Mrt. 13.

Die in den vorhergebenden Vertragen zwischen

zwischen Frantreich einer, und Gr. Dochfürstlichen Durch laucht bem Markgrafen von Baben, ober bem Kaiser und Reich anderer Seits sestgeseten Punkte in Betreff des Lauses des Mheins, der Schiffarth auf diesem Strom, der zur Erhaltung seines Bettes und seiner Ufer nothigen Werke follen in allem, was dem gegenwartigen Bertrag nicht zuwider ift, noch serner vollzogen werden.

# Art. 14.

Se. Doch fürftliche Durch laucht macht fich verbindlich, ben Ausgewanderten und ben aus ber frantischen Republit beportirten Prieftern in feinen Staaten teinen Aufenthalt ju geben.

## Mrt. 15.

Es foll unverzüglich zwischen beiden Machten ein auf ihre gegenseitigen Bortheile gegründeter handelsvertrag geschlossen werden. Inzwischen sollen alle Handelsverhaltnisse wieder auf den Buß hergestellt werden, wie sie vor dem jetigen Kriege waren. Alle Lebensmittel und Waaren, die von dem Boben, ben Manusatturen, den Colonien oder Fischereien Frantreichs herkommen, sollen freie Durchsuhr und Niederlage in den Staaten Gr. Hoch fürstlichen Durchlaucht haben, ohne alle Abgaben, außer dem Boll von Wagen und Pferden. In Betreff dieses Zolles sollen die frantischen Fuhrleute wie die der begünstigsten Ration behanbelt werden.

#### Mrt 16.

Die frantische Republit und Se. Sochfürstliche Durchlaucht ber Martgraf von Baben Baben maden fich gegenseitig verbindlich, ten Beich lag aller eingezogenen, confiscirten, angebaltenen oder verkauften Effekten, Renten und Guter ber frantischen Burger einer=, und ber Einswohner ber Markgrafschaft Baben anderer=Seits aufzuheben, und sie zur gesehlichen Ausführung aller ihnen zuständigen Forderungen und Rechte zuszulaffen.

## Art. 17.

Alle gegenseitig gemachten Gefangenen sollen innerhalb eines Monats, von Auswechslung ber Ratificationen bes gegenwärtigen Vertrags an gerechnet, gegen Bezahlung ber Schulden, die sie während ihrer Gefangenschaft gemacht haben, durudgegeben werden. Die Kranten und Vermunbeten werden noch ferner in den beiderseitigen Spitalern bis zu ihrer Genesung verpflegt, und bann sogleich zurudgegeben.

### 2frt. 18.

Dem ften Artitel des im haag den 27. Floreal des 3ten Jahrs geschlossenen Vertrags gemäß, wird der gegenwartige Friedens = und Freundschafts= Vertrag fur gemeinschaftlich mit der Batavisch en Republit erklart.

Er foll ratifizirt, und die Ratificationen innerhalb eines Monats von der Unterzeichnung an gerechnet, und wo möglich noch früher, ausgewechselt werden.

Geschehen zu Paris ben 5. Fructibor im 4ten Jahr ber Ginen und untheilbaren frantischen Nepublit (22, Nuguft 1796).

. Unter=

Unterzeichnet: Carl Delacroir. Siegmund Carl Johann Freiherr v. Reizenstein.

Das Bollziehung 8-Direktorium bekräftigt und unterzeichnet gegenwärtigen Frieden 8ichluß mit dem Markgrafen von Baden, der im Namen der franklichen Republik durch ben, von dem Direktorium mittelst seines Schluses vom 28 ten des verstoffenen Monats Thermidor trnannten, und zu dem End mit seinen Verhale eungsbefehlen versehenen Minister der Auswärtigen Verhältnisse unterhandelt worden ist. Geschehen zu Paris den 8. Fructidor im 4ten Jahre der Einen und untheilbaren franklischen Republik.

Unterzeichnet: Reveillere-Lepaur, Prafibent. Lagarbe, Generalsecretaire.

Der Rath ber Alten genehmigte biefen Bertrag ben 14. Fructidor (31. August 1796).

### Ш.

## Gebeime Artifel

Bu bem zwischen ber franklischen Republik und Gr. Durchlaucht bem Markgrafen von Baben am 22. August 1796 abgeschloffenen Friedenb-Traktat.

Alle Anhang zu dem am heutigen Tage abgeichlossenen und unterzeichneten Frieden evertrag haben haben bie unterzeichneten Bevollmächtigten nachfolgende Artikel verabredet, welche fo lange geheim bleiben follen, als es bas Interesse ber contrabirenden Theile erfordern burfte.

I. Bei dem Frieden mit bem Kalfer und Reich wird die frangofische Republik fich verwenden, daß Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht dem Markgrafen von Baben nachfolgende geistliche Bestingen mit den dazu gehörigen Rechten abgetreten, und zu Gunsten besselben sekularisirt werden:

- denau, die Probstei Dehningen in Berbindung mit den Gutern und Einkunften bes Domkapitels und ber Domprobstei, jedoch mit Ausnahm der Herrschaften und Gerichtsbarkeiten, welche ber Bischof und das Domkapitel in dem Gebiet der schweizerischen Eidgenoffenschaft und ihrer Bundesgenoffen bestehen, und welche der Disposition der franzosischen Republik vorbe-halten bleiben.
- 2) Die zu dem ehemaligen Bisthum Bafel ges horige Landvogtei Schliengen.
- 3) Der am rechten Rheinufer liegende Theil bes Bisthums Speier, mit Einschluß ber domkapitelischen Guter ber Probstei und der Einkunfte bes Kapitels von Obenheim. In diesem Falle verpflichtet sich Se. Hoch fürsteliche Durchlaucht, die Festungswerke von Phillippsburg zu schleisen und der Erde gleich zu machen, ohne jemals die Wiederherstellung derselben zuzugeben, wenn Pochst diese n

ben nicht lieber einwilligen wollten, baß biefer Plat in militairischer Rudfichtwon Truppen ber frangbfifchen Republit befett werbe, welche allein befugt fenn follen, jum Dienst bes Plates die Rheinbrucke wieder berzustellen.

- 4) Das zu bem ehemaligen Bisthum Straf. burg gehörige Dberamt Ettenheim.
- 5) Die Stadt Seeligenstadt, nebst den kleinen, zu dem Erz-Bisthum Mainz gehdrigen Landesantheilen, welche zwischen dem linken User der kleinen Flusse... und des Mains
  bis nach Russenstein und dem rechten User des
  Rheins von Elberseld bis Gernsheim liegen, um
  gegen jenen Theil der Grafschaft HanauLichtenberg, welcher am rechten Rheinuser
  entlang liegt, und gegen die Herrschaften
  Lahr und Geroldset vertauscht zu werden.
- 6) Die Sekularisation aller Guter, Gine funfte und Rechte, welche geistliche Communitaten, beren hauptort auf bem rechten Rheins ufer liegt, in der Markgrafschaft, oder in ben mit berselben zu vereinigenden geistlichen Staaten bestehen; und Einverleibung dies ser Guter ze. in die Domainen des Markgrafen.
- 7) Singegen verpflichtet sich Se. Soch fur ftliche Durchlaucht, alle in Soch to ero gegenwärtigen und kunftigen Landern liegende Guter, Ginkunfte und Rechte, welche Corporationen und Communitaten angehoren, deren Hauptort am linken Rheinufer liegt, der frangosis ichen Republik anzuzeigen und zu übergeben,

um barüber, wie fie es gut findet, disponiren zu tonnen; jedoch mit ganglicher Ausnahm ber Guter und Rechte, welche die Bisthumer und Domtapitel von Strafburg und Speier im Umfang ber Martgraffchaft befagen.

II. Die franzbsische Republik wird sich ebenfalls verwenden, bamit der Markgraf von Baben erhalte: 1) das unbeschränkte Privile-gium de non appellando. 2) Die Ausbedung der Tarischen Post in seinen Staaten. 3) Bestreiung von allen Lebenspflichten und Schuldigkeiten gegen die Bischöffe von Basel und Speier, und vollkommene Landesberrlichkeit (toute autorité active). 4) Die mit dem Bisthum Konstanz verbundenen Rechte in Betreff des Kreise Ausschreibamts und der Direktion der Kreisgeschäfte.

III. Die Artitel des gegenwartigen Friedensvertrags in Betreff des Rheins, der Schiffarth
auf demfelben, der Ufer und der von bem
Strome eingeschlossenen Infeln erstreden sich auch
auf die am Ufer dieses Stromes liegenden Distrifte, welche in der Folge an Se. Dochfürstliche Durchlaucht, Ihre Nachfolger und Erben
tommen tonnten.

IV. Se. Hochfürstliche Durchlaucht ber Markgraf tritt an die französische Republik alle Rechte ab, welche ihm an der Stadt, der Festung und dem Gebiete von Kehl zustehen mögen. Er tritt derselben gleichfalls auf dem rechten Rheinuser an der alten Huninger Brücke einen Strich Landes von 50 Jaucharten, bie

bie Jauchart zu 100 Ruthen, und bie Ruthe zu 22 Schuh ab. Diefer Strich Landes soll in der schieflichst scheinenden Gegend gewählt, und nach dem Nisse eines von dem Direktorium zu erneneneben Commissärs in Gegenwart eines fürstlichen Commissärs eingemarkt, auch außer diesem, falls man es nöthig fande, noch ein Weg, um zu dem erwähnten Strich Landes zu kommen, eingeräumt werden.

V. Se. Durchlaucht ber Markgraf thut für sich, seine Nachfolger und Erben Berzicht auf alle, selbst eventuelle Rechte, die er an die auf dem linken Rheinuser liegenden Territorien, an die Inseln und den Lauf dieses Stromes, welche an die französische Republik abgetreten werden konnten, vermittelst Erb = oder Rudfalls. Verträgen haben oder erhalten mochte.

VI. Der Markgraf verbindet sich, die französische Republik, so weit es nothwendig seyn sollte, gegen alle Anforderungen und Anspruche sicher zu stellen, welche von den Gläubigern Er. Durchlaucht, an die der französischen Republik abgetretenen Länder, Rechte und Sinkunfte
gemacht werden konnten. Se. Hoch fürstliche
Durchlaucht der Markgraf verpstichtet sich
zu bergleichen rechtsgultigen Garantie über die
nämlichen Gegenstände in Rüdsicht der Ansprüche
jener teutschen Fürsten, mit welchen er in Erbs
oder Rüdsalls-Verträgen stehen möchte.

VII. Der Markgraf verpflichtet sich ausbrudlich, alles basjenige, mas Er perfonlich, sep es unter welchem Titel es wolle, an Einwohner ber von ihm abgetretenen Lander schuldig seyn mochte, möchte, zu bezahlen; und in einem Zeitraum von 5 Jahren die dort gemachten Anleihen, für welche Er entweder an öffentliche barin gelegene Anstaleten, ober an Privatpersonen Gintunfte verschrieben hat, abzulofen.

VIII. Wenn ber zwischen ber frangbiifchen Republit und bem Raiser und Reich abzuschliesenbe Friedensvertrag vor ben Neichstag tommen wird, so verpflichtet sich Se. Durchlaucht ber Markgraf, als teutscher Reichsstand durch seine Stimme mitzuwirken:

- 1) daß alle am linken Ufer bes Rheins ge- ... legene Reichslande, die Infeln, und der Lauf bieses Stromes felbst, an die frangosische Re- publik abgetreten werden;
- 2) daß ber Lebensverband, in welchem verschiebene Staaten Italiens mit bem Reiche fteben, aufgehoben werde;
- 3) daß zur Entschäbigung ber weltlichen Fürsten, welche ihre Besteungen am linten Rheinufer verlieren durften, eine hinreichenbe Anzahl von geistlichen, am rechten Rheinufer liegenden Fürstenthumer fekularisirt
  werden.

IX. Da ber Markgraf von Baden municht, auf immer mit ber frangbichen Republik in Harmonie und gutem Einverständniß zu leben, so verpflichtet Er sich, in den kunftigen Kriegen, welche zwischen Derselben und irgend einer arbern Macht entstehen sollten, die genaueste Neutralität zu beobachten, und gegen Dieselbe unter keinerlei Namen oder Borwand ein Contingent oder andere Hilfe zu liefern.

X. In

X. In allen kunftigen Kriegen, worein die französische Republik mit Teutschland gerathen könnte, durfen die Truppen berselben durch die Lande des Markgrafen marschiren, darin sich aushalten, und alle zu ihren Operationen notbigen militärischen Posten beseten; sie werben daselbst die genaueste Mannszucht beobachten, und sich in Allem wie in einem neutralen freundschaftlichen Lande betragen.

XI. Alle Personen, welche um politischer Meinungen willen in den Ländern Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht gesaugen gesett oder verfolgt worden sehn möchten, sollen unverzüglich freigelassen, alle gerichtlichen Prozeduren gegen sie eingestellt, und die in Beschlag genommenen oder confiscirten Guter berselben ihnen wieder zuruckgestellt oder dem Werthe nach ersett werden, im Falle sie verlauft worden waren. Auch soll es ihnen freistehen, barüber zu bisponiren, in die Länder Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht zurückzustehen, daselbst zu bleiben oder daraus wegzuziehen.

XII. Alle gegen Markgrafliche Landeseinwohner gefällten richterlichen Urtheile, in Betreff des Vertaufs von Pferden, Ochfen und anbern Effecten an die französischen Armeen, sollen
als nicht geschehen betrachtet, und die traft dieser Urtheile in die Kassen Gr. Doch furftlichen Durchlaucht bezahlten Strafgelder zuruderstattet
werden.

XIII. Man ift ausbrudlich übereingekommen, baf alle Civil-Streitigkeiten, welche in ben Lanbern bes Markgrafen von Baben zwischen franfrangbfifden Bargern entstehen tonnten, von bem biplomatischen Agenten ber frang. Republik entschieden werden sollen.

XIV. Se. Soch für ftliche Durchlaucht wird in ber Zukunft von teinem ber an die franzolische Republik abgetretenen Fürstenthumer ben Titel führen.

XV. Die Bedingungen bes am lettverflossenen 17. Thermidor geschlossenen Baffenstillftand 8-Bertrags sollen in allen Punkten, welche bem Inhalte bes gegenwartigen Bertrags nicht entgegen

find, vollzogen werben.

XVI. Die barin stipulirten Contributionen sollen ganzlich entrichtet werden, mit Ausnahm ber allenfalls mit wechselseitiger Einstimmung gemachten Abanderungen und gegen Abrechnung der richtig anerkannten Lieferungen, welche seit ber Unterzeichnung jenes Waffenstillstands auf Rechnung Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht an die französsischen Armeen gemacht wurden. Außer biesem soll noch jeden Monat, vom iten künstigen Bendemiaire angefangen bis zur Unterzeichnung der Friedens-Präliminarien mit Desterreich eine Contribution von 20,000 Livres bezahlt werden.

XVII. Der Markgraf verpflichtet sich, als weitere Entschädigung an die frangofische Republik innerhalb drei Jahren, und zwar Jahr zu Jahr in gleichen Theilen, achttausend, von Agenten der französischen Republik ausgesuchte und bezeichnete, zum Schiffsban taugliche Bauftamme zu liefern, welche auf Kosten Gr. Hochfurk-lichen Durchlaucht bis an das Ufer des Rheins, ober der darein fließenden schiffbaren Kanale und Klusse.

Bluffe, die fur die jum Befchlagen bestimmten Schiffswerften am bequemften sind, abgeführt werben follen. Alle Civil - und Militar. Beamten haben die nothige Weisung erhalten, ben befagten Agenten der frangosischen Republit alle Hulfe und Beistand zu leiften, und ihnen in Allem an die Hand zu geben, was zur Beforderung bes ihnen aufgetragenen Geschäfts beitragen tonnte.

XVIII. Se. Sochfürstliche Durchlaucht ber Markgraf verpflichtet sich, ben Sinwohnern ber verschiedenen Theile seiner Staaten und der Gebiete, welche ihm bei dem allgemeinen Frieden abgetreten werden konnten, alle Rechte und Privilegien, welche sie besiehen oder besessen haben, namentlich auch jene, welche die innere Landesverwaltung betreffen, zu erhalten oder wieder zurückzugeben. Eben so verpflichtet Er sich in den geistlichen Staaten, die zu seinen Gunsten secularisit werden konnten, die dort noch eristirende Leibeigenschaft und das Recht der todten Hand aufzuheben, und die Rechte und Abgaben der Billigkeit und Gelindigkeit gemäß zu bestimmen. Paris den 5. Fructidor im 4ten Jahre.

Unterzeichnet: Carl de la Croir. Carl Freiherr von Reizenstein.

Das Bollziehungs Directorium genehmiget und unterzeichnet ben gegenwartigen geheimen Bertrag als Zugabe zu bem heute mit bem Markgrafen von Baben abgeschlossenen, un= terzeichneten bffentlichen Friedensvertrage. Paris ben 8. Fructidor im 4ten Jahr.

### IV.

## Friebens = Tractat

Bwifden der franklifden Republik und Gr. Durch= laucht dem Aurfursten von Pfalzbaiern, gefchloffen zu Paris am 24. August 1801.

Muszug aus bemfelben.

# Urt. 2.

Da Ge. Dajeftat ber Raifer und bas Reich durch ben 4. Artitel bes zu guneville am 20ten Pluvios im 9. Jahr ber Republit, ober am gten Februar 1801 gefchloffenen Tractate barein gewilliget baben, daß die frantifche Republit tunftigbin bie auf bem linten Rheinufer gelegenen und vormals jum teutschen Reiche gehörigen ganber und Domanen mit voller Gouveranitat und Gigenthum befigen foll, fo entfagen Se. Churfurftliche Durchlaucht von Pfala. baiern fur fich, Ihre Erben und Rachfolger ben Landeshoheit8=, Gigenthum8= und allen andern Rechten, welche Ihrem Saufe auf die am linken Rheinufer gelegenen ganber und Domanen jugeftanben, und von bemfelben ausgeubt morben. Diefe Entfagung bat namentlich ftatt fur bas herzogthum Julich, bas herzogthum 3mei= bruden mit feinen Bugeborungen und die auf bem linten Rheinufer gelegenen pfalzischen Memter.

Urt. 3.

Da die frantische Republit überzeugt ift, baß Ihr Interesse es erfordert, die Somachung ber

ber Pfalzbaierischen Besitungen zu verhindern und folglich bie aus obiger Entfagung entfpringende Berminderung an Macht und Gebiet zu verguten, fo verpflichtet fie fich, die Integritat ber obgebachten Besigungen in bem gangen Umfang, ben fie permog bes Tractate und ber Conventionen, Die zu Tefchen am 13. Dtai 1779 gefchloffen wurden, baben ober baben follen, aufrecht gu er= balten und fraftig zu vertheidigen; mit Borbebalt ber Ceffionen, Die nach freiem Wohlgefallen Gr. turfurftlichen Durchlaucht und mit Ginwilligung aller babei intereffirten Theile fatthaben murben. Die frantische Republit verfpricht au gleicher Beit, ihren gangen Ginflug und alle ihre Mittel babin ou verwenden, bamit ber 7te Artifel bes Friedenstractats von Luneville , vermog beffen bas Reich gehalten ift, ben Erbfürften, welche Besitungen auf bem linten Rheinufer verlieren, eine in feinem Schoof zu nehmenbe Ent. Schabigung zu geben, vorzuglich in Unfebung bes Rurhaufes Pfalzbaiern vollzogen merde; fo baf biefes Saus eine Entichabigung an Land erbalten foll, welche ihm moglichft wohlgelegen ift, und die Berlufte aller Urt, mel. che eine Folge bes jegigen Rrieges maren, polltommen aufwiegt.

#### $\mathbf{V}$ .

# Lossagungs = Urfunbe

Bom teutschen Reichoverbande; übergeben ju Regensburg am 1. August 1806.

Dictatum Ratishonae die 1. Augusti 1806 per Archicancellariensem.

hochwurdige, Soch = und Sochwohle,

Infonders Soch - und vielgeehrtefte Serren!

Die zur allgemeinen teutschen Reichsversammlung bevollmächtigten unterzeichneten Bothschafter und Gesandte haben den Befehl erhalten, Ramens Ihrer Sochst = und Hohen Committenten Euren Ercellenzen, Hochwurden, Hoch = , Hochwohl = und Bohlgebornen nachstehende Erklärung mitzutheilen:

Die Begebenheiten ber brei letten Kriege, welche Teutschland beinahe ununterbrochen beunzuhigt haben, und die politischen Beränderungen, welche daraus entsprungen sind, haben die trauzige Wahrheit in das hellste Licht gesetzt, daß das Band, welches bisher die verschiedenen Glieder des teutschen Staatskörpers mit einander vereinigen sollte, für diesen Zwed nicht mehr hinreiche, oder vielmehr, daß es in der That schon ausgelöst sep; das Gesühl dieser Wahrheit ist schon seit langer Zeit in dem Herzen jedes Teutschen, und so drückend auch die Ersahrung der lettern Jahre war, so hat sie doch im Grunde nur die Hinfälligkeit einer in ihrem Ursprunge ehrwürdigen, aber durch den — allen menschlichen Anordnungen ankleben-

ben Unbestand fehlerhaft gewordenen Berfaffung beftatigt. Rur biefem Umftand muß man ohne Bweifel bie im Jahre 1795 im Reiche felbit fich bervorgethane Trennung aufdreiben, Die eine Ubfonderung des nordlichen und fublichen Teutich. lands zur Rolge batte. Bon Diefem Mugenblide an muften nothwendig alle Begriffe von gemein-Schaftlichem Baterland und Intereffe verfchwinden: Die Musbrude: Reichstrieg und Reichsfrieden, murben Borte ohne Schall; vergeblich fuchte man Zeutschland mitten im teutschen Reichstörper. Die, Franfreid junachft gelegenen , von allem Schute entblogten, und allen Drangfalen eines Rrieges, beffen Beendigung in ben verfaffungemaffigen Mitteln au fuchen nicht in ihrer Gewalt fant, ausgefesten Gurften faben fich gezwungen, fich burch Separatfrieden von bem allgemeinen Berbande in ber That zu trennen. Der Friede von Luneville. und mehr noch ber Reichsschluß von 1803 batten allerbings binlanglich icheinen follen, um ber teutfchen Reichsverfaffung neues Leben zu geben, inbem fie bie ichmachen Theile bes Spftems binmearaumten und die Sauptarundpfeiler beffelben be-Allein Die in ben lettverfloffenen 10 Monaten unter ben Mugen bes gangen Reichs fich augetragenen Greigniffe haben auch Diefe lette Boffnung vernichtet, und Die gangliche Ungulanglich. teit ber bisberigen Berfaffung aufs neue aufer al-Ien Zweifel gefest. Bei bem Drange Diefer mich= tigen Betrachtungen haben bie Souverans und Fürften bes mittaglichen und weftlichen Teutichlandes fich bewogen gefunden, einen neuen und ben Zeitumftanben angemeffenen Bund gu ichlieffen. Indem fie fich burch gegenwartige Ertlarung von ibrer

ihrer bisberigen Berbindung mit bem teutichen Reichstorper losfagen, befolgen fie blog bas burch frubere Borgange und felbit durch Erflarungen der machtigern Reichsftanbe aufgestellte Goftem. batten amar ben leeren Schein einer erlofchenen Berfaffung beibehalten tonnen, allein fie baben im Gegentheile ihrer Burbe und ber Reinheit ihrer Brede angemeffener geglaubt, eine offene und freie Erflarung ibres Entichluffes und ber Bemeggrunde. burch welche fie geleitet worden find, abzugeben. Bergeblich aber murben fie fich gefchmeichelt baben, ben gemunichten Endamed zu erreichen, wenn fie fich nicht augleich eines machtigen Schutes verfichert batten, wozu fich nunmehr ber namliche Monarch, beffen Abfichten fich ftets mit bem mabren Intereffe Teutschlands übereinstimmend gezeigt. Eine fo machtige Garantie ift baben , perbindet. in dovvelter Sinficht beruhigend. Gie gewährt bie Berlicherung, baf Ge. Majeftat ber Raifer von Franfreich, Allerhochftdero Ruhms halber eben fo febr, als wegen bes eignen Intereffes bes frangofifchen Raiferstaats, die Aufrechthaltung ber neuen Drbnung ber Dinge in Teutschland und bie Befestigung ber innern und außern Rube fich ange= legen fenn laffen werden. Dag biefe toftbare Rube ber Sanptzwed bes rheinischen Bundes ift, bavon finden die bisberigen Reichsmitftande ben beutlichen Beweis barin, baf jedem unter ihnen, beffen Lage ibm eine Theilnahm baran ermunichlich machen tann, ber Beitritt zu bemfelben offen gelaffen ift.

Indem wir uns nun diefes hochsten und hoben Auftrags hierdurch schuldigst entledigen; fo baben wir zugleich die Ehre, die Versicherung der bochacht= bochachtungevollsten Ergebenheit bingugufügen, wo-

Eurer Ercellenzen, Sochmurten, Soch-, Sochwohl = und Wohlgebornen

Regensburg ben 1. August 1806.

gehorfamstergebenste

- Breiherr von Rechberg, Ihrer foniglichen Majestat von Baiern geheimer Rath und bisheriger Komitial-Gefandter.
- Freiherr von Sedendorf, Ihrer tonigl. Majestat von Burtemberg Staatsminister und bisheriger Komitial=Gefandter.
- Rurfurftlich. Neichs. Erzkanzlerischer Staatsminister und Directorial - Gesandter Freiherr von Albini.
- Der turfürftl. Babenfche Gefandte Al. brecht Freiherr von Sedendorf.
- Landgraflich Seffischer Befandter Freis berr von Zurtheim.
- Somund Freiherr von Schmig. Grollenburg, Gr. hochfürftl. Durch= laucht zu Sobenzollern-Sechingen, und bes hochfürftl. Gesammthauses Sobenzollern Gesandter.
- Beighbischof und Dombechant von Bolf, als Salm. Aprburgifcher Komitial-Gefanbter.
- Bon Mollenbec, von wegen Gr. bochfürftl. Durchlaucht au Ifenburg.

## VI.

# Rheinische Bunbes = Acte Bom 12. Juli 1806.

Se. Majeftat ber Raifer ber Frango. fen und Ronig von Stalien einerfeits, und andererfeite Ihre Dajeftaten bie Ronige von Baiern und Burtemberg, und Ihre Durchlauchten ber Rurfurft Ergtangler, und ber Rurfurft von Baden, ber Bergog von Berg und Cleve, ber Landaraf von Beffen=Darm= fabt, bie Surften von Raffau. Ufingen und pon Beilburg, bie gurften von Sobengol. Iern = Sechingen und von Sobengollern: Sigmaringen, bie Furften von Salm Salm und von Salm = Rorburg, ber Furft von Renburg-Birftein, ber Derzog von Aremberg, ber Surft von Lichtenftein und ber Graf von ber Laven, entichloffen, burch angemeffene Unordnungen ben inneren und aufferen Brieben bes mittaglichen Teutschlands zu fichern. fur welchen, wie bie Erfahrung feit langen und feit ben neueften Beiten bewiesen bat, die Berfaffung bes teutschen Reichs teine Urt von Garantie mehr leiften fann, baben ju Ihren Bevollmåchtigten ernannt, namlich:

Se. Majestat ber Kaiser ber Franzosen, ben Fürsten Carl Moriz Talleprand, herzog von Benevent, Ihren Großkammerherrn und Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Großkreuz bes Orbens ber Ehrenlegion, Ritter vom Preußischen schwarzen und rothen Abler, und vom Orben bes

beil. Subertus.

Se. Majeståt ber Konig von Baiern, ben Herrn Unton von Cetto, Ihren außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister bei Gr. Majeståt bem Kaiser ber Frangosen.

Se. Majeftat der Ronig von Burtemberg -

Se. Durchlaucht ber Rurfurst Erzkangler bes teutschen Reichs, ben herrn Carl Graf von Beuft, bevollmächtigten Minister bei Gr. Majestat dem Raifer ber Frangosen, Ritter bes Lowenordens.

Se. Durchlaucht ber Rurfurft von Baden, ben Freiherrn Carl Johann von Reigenstein, Rabinetsminifter, Großfreuz bes Ordens ber Treue.

Se. Kaiserliche Sobeit ber Furft Joachim Bergog von Cleve und Berg, ben herrn Baron von Scheel.

Se. Durchlaucht ber Landgraf von Beffen= Darmstadt, ben Freiherrn August von Pappen= beim, Ihren bevollmächtigten Minister bei Gr. Majestat bem Kaiser ber Frangosen.

Ihre Durchlauchten Die Fursten von Raffau-Ufingen und Weilburg, Ihren Minister ben Frei-

berrn Johann Ernft von Gagern.

Ihre Durchlauchten die Fursten von Sobenzollern Sechingen und Sobenzollern Sigmaringen, ben herrn Zav. Frang von Fischlert.

Ihre Durchlauchten die Fürsten von Salm-Salm und von Salm Ryrburg, Ihren bevollmach-

tigten Minifter von Sifchlert.

Se. Durchlaucht ber Furft von Ifenburg= Birftein, Ihren Bevollmachtigten ben herrn von Greubm.

Se. Durchlaucht ber Herzog von Aremberg, ben herrn Durand von St. Anbre.

Der

Der Graf von ber Lapen, ben herrn Durant pon St. Anbre.

Welche, nachdem fie fich ihre respective Bollmachten mitgetheilt haben, über folgende Artitel übereingekommen find:

### . 21rt. 1.

Die Staaten Ihrer Majestäten ber Könige von Baiern und von Burtemberg, Ihrer Durch- lauchten bes Kurfürsten Erzkanzlers und bes Kurfürsten von Baden, bes Herzogs von Berg und Cleve, des Landgrafen von Darmstadt, ber Fürsten von Usingen und von Beilburg, ber Fürsten von Hingen und von Sigmaringen, ber Fürsten von Salm Salm und von Salm Kyrburg, bes Fürsten von Isenburg-Birstein und bes Grafen von der Lapen sollen für immer vom Gebiet des teutschen Reichs getrennt bleiben, und durch eine besondere Einigung unter dem Namen: Rheisnische Bundesstaaten: verbunden werden.

## Art. 2.

Alle Gesete best teutschen Reichs, welche Ihre Majestaten und Durchlauchten, die in bem vorsbergebenden Artikel genannten Könige, Fürsten und Grafen, ihre Unterthanen, Staaten oder derzselben Theile betrasen oder verbinden konuten, sind für die Zukunft in Beziehung auf Ihre Majestäten, Durchlauchten und des genannten Herrn Grasen, so wie hinsichtlich ihrer Staaten und Unsterthanen nichtig und ohne Wirkung; ausgenommen hiervon sind die Rechte, welche die Staatsgläubiger und Pensionisten durch den Reichsdepustations-Reces von 1803 erhalten haben, und die Anordnungen des 39. Artikels besagten Recesses in

in Betreff der Rhein-Schiffahrts-Oftroi, welche auch tunftig. ihrer Form und ihrem Inhalt nach in Bollzug gefest werden follen.

21 rt. 3.

Teder der verbundeten Konige und Fursten verzichtet auf jene seine Titel, welche irgend ein Berhaltniß mit dem teutschen Reiche bezeichnen, und sie werden am 1. August nachsthin dem Reichstage ihre Trennung vom Reiche kund machen.

Mrt. 4.

Se. Durchsaucht ber Kur-Erzkanzler nimmt ben Titel: Furft Primas und Durchsaucht Eminenz an. Der Titel: Fürst Primas begründet feinen, ber vollen Souveranitat, ber übrigen Berbundeten widersprechenden, Vorzug.

Urt. 5.

Ihre Durchlauchten ber Kurfürst von Baben, ber Herzog von Berg und Eleve, und ber Landgraf von Heffen = Darmstadt nehmen ben Titel: Großberzog an. Sie genießen königliche Rechte, Ehren und Vorzüge. Der Rang unter ihnen selbst bleibt in ber Ordnung, in welcher sie in diesem Artikel genannt sind. Das Haupt des Hauses Rassau nimmt den Titel: Herzog, und der Graf von der Lapen jenen eines Fürsten an.

21rt. 6:

Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten bes Bundes werden in einer Versammlung vershandelt, die in Frankfurt ihren Sit haben, und in zwei Collegien, bas ber Konige und jenes ber Fürsten abgetheilt sepn wird.

21 rt. 7.

Die Furften muffen nothwendig von jeber Dacht unabhängig fepn, welche dem Bunde fremd ift;

ift; und sie burfen baber nirgendwo Dienste irgend einer Art nehmen, als in den Bundesstaaten oder bei den Alliirten bes Bundes. Jene, welche schon im Dienst einer andern Macht sind, und darin bleiben wollen, sind gehalten, ihre Furftenthumer einem ihrer Kinder zu übertragen.

### Mrt. 8.

Ware es, daß einer der genannten Fürsten seine Souveranitat gang oder zum Theil veräußern wollte, so darf Er bies nur zu Gunsten eines Mitglieds des Bundes thun.

#### Urt. 9.

Alle Streitigkeiten ; welche fich unter ben Bundesgenoffen ergeben, werden von ber Bundesversammlung gu Frankfurt entschieden.

#### Mrt. 10.

Diese Versammlung wird von Gr. D. E. bem Fürst- Primas prasidirt, und wenn sich dieselbe in zwei Collegien theilt, um über irgend einen Gegenstand zu berathschlagen, so führt Se. Ochl. Eminenz in der Versammlung der Konige, und ber Perzog von Rassau in jener der Fürsten das Prasidium.

### Art. 11.

Der Zeitpunkt, wann sich die Bundesgenoffen ober nur eines der Collegien versammlen sollen, die Art der Zusammenberufung, die Gegenstände ihrer Berathungen, die Art der Abfassung und Vollziehung der Beschlusse sollen in einem Grundstatut bestimmt werden, welches Se. D. E. der Fürst Primas einen Monat nach der zu Regensburg gemachten Eröffnung vorschlagen, und das von den Bundesstaaten genehmigt werden wird. Das nämliche Statut soll auch den Rang unter den Gliedern des Fürsten Collegiums definitiv fest-seben.

Urt. 12.

Se. Majestät der Kaiser der Franzosen soll als Protector des Bundes proclamirt werden; in dieser Eigenschaft ernennt Er nach dem Tode des jedesmaligen Fürst Primas den Nachfolger desselben.

Mrt. 13.

Se. Maj. der Konig von Baiern tritt an Se. Maj. den König von Burtemberg die Herrsichaft Wiesensteig ab; und entsagt allen Ansprüchen, welche hinsichtlich der Landvogtei Burgau auf die Abtei Wiblingen gemacht werden konnten.

Mrt. 14.

Se. Maj. ber König von Burtemberg tritt an Se. Ochl. ben Großherzog von Baden ab: die Grafschaft Bondorf; die Stadte Braunlingen und Villingen nehft dem Gebiet der letztern auf dem rechten Ufer der Brigach, und die Stadt Tuttlingen mit dem Theil des Amtsbezirks gleichen Namens, welcher auf der rechten Donauseite liegt.

Mrt. 15.

Se. Doll. der Großherzog von Baden tritt an Se. Maj. den Konig von Wurtemberg die Stadt und das Gebiet von Biberach mit allem Bugebor ab.

Art. 16.

Se. Doll. ber Herzog von Naffau überläßt bem Großherzog von Berg die Stadt Deuz mit ihrem ihrem Gebiet; die Stadt nebft dem Amt Ronig 8winter; und bas Amt Billich.

### Art. 17.

Se. Maj. ber Konig von Baiern verbinbet bie Stadt und bas Gebiet von Rurnberg, fowie die Teutschordens-Commenden Nohr und Waldstetten mit seinen Staaten, und wird folche mit vollen Eigenthums = und Souveranitats. Rechten besten.

Art. 18.

Se. Maj. der König von Burtemberg vereinigt in gleicher Weise mit seinen Staaten die Herrschaft Wiesensteig und die Stadt nebst dem Gebiet von Biberach, welche Ihm von Sr. Maj. dem König von Baiern, und Sr. Dell. dem Großberzog von Baden abgetreten werden; die Stadt Walbsee; die Grafschaft Schelklingen; die Commenden Kapfenburg oder Lauchbeim und Altshausen (mit Ausnahm der Herrschaften Achberg und Hobensels) und die Abtei Wibelingen.

Art. 19.

Se. Doll. ber Großberzog von Baben erhålt zur Vereinigung mit seinen Landen mit allen Souveranitats und Eigenthums-Rechten die Grafschaft Bondors, die Städte Villingen, Braunlingen und Tuttlingen mit den Theilen ihres Gebiets und ihren Dependenzen, wie solche im Art. 14. bestimmt sind, und von Sr. Maj. dem König von Würtemberg abgetreten werden. Derselbe erhält ferner als Eigenthum das Fürstenthum Heitersheim und von allem dazu gehörigen dasjenige, was zusolg des gegenwärtigen
Ver-

Bertrags in den Besthungen Er. Durchlaucht eingeschloffen ift. Auch erhalt Er zu vollem Eigen= thum die Teutschordens = Commenden Beuggen und Freiburg.

Art. 20.

Se. Raif. Hoheit der Großherzog von Berg erhalt mit vollen Eigenthums- und Souveranistätsrechten die Stadt Deuz mit ihrem Gebiet; die Stadt und das Amt Königswinter; sowie das Amt Villich, welche Se. Ochl. der Herzog von Nassau an Ihn abtreten.

#### Mrt. 21.

Se. Doll. der Großberzog von heffen= Darmstadt vereinigt mit seinen Landen die Burg= grafschaft Friedberg, und zwar bloß mit Souveranitatbrechten, so lang der jebige Burggraf sebt, und als volles Eigenthum nach dem Tode desselben.

## Art. 22.

Se. Doll. Eminen, ber Fürst Primas erhält zu seinem Staat mit vollem Souveranitats- und Eigenthums = Recht bie Stadt Frankfurt mit ihrem Gebiet.

### Art. 23.

Se. Doll. ber Fürst von Hohenzollernseigmaringen erhält mit allen Souveranitats- und Eigenthums Rechten bie zur Commende Altshausen gehörigen Gerrschaften Achberg und Hohen gehörigen Gertschaften Alcher wald und Habestell, mehst den Klöstern Klosterwald und Habestell. Se. Doll. übertommt die volle Souveranitat über alle reichsritterschaftliche Besthungen, die innerhalb Ihres jegigen Gebiets und der Territorien im Rorden der Donau liegen, über welche sich Ihre Souveranität vermög des gegenwärtigen

Tractats erftreden foll, namentlich über die Berrichaften Gammertingen und Settingen.

## ' Mrt. 24.

Ihre Majestäten die Könige von Batern und Würtemberg; Ihre Durchlauchten die Großherzoge von Baden, von Berg, und von Hessen Darmstadt; Se. Ocht. Eminenz der Fürst Primas; und Ihre Durchlauchten der Herzog und Fürst von Nassau; die Fürsten von Hobenzollern = Sigmaringen; von Salm Kyrburg; der Fürst von Nienburg-Birstein; und der Herzog von Aremberg werden alle Souve-ränitätsrechte ausüben, nämlich:

Se. Mai. ber Ronia von Baiern! über bas Fürstenthum Schwarzen berg; die Graffchaft Raftel: bie Berrichaften Spedfelb und Biefentheit; uber die Theile des Furftenthums. Sobenlobe, welche in der Martgraffchaft Un= fpach und in bem Gebiet von Rothenburg einge= fchloffen find , namentlich über die Dberamter Schillingsfürft und Rirchberg; Die Graf-Schaft Sternstein; bas Furstenthum Destingen; die Besitungen bes Furften von Thurn und Daris im Rorden bes Furftenthums Reuburg; Die Graffchaft Ebelftetten; Die Bestbungen ber Gurften und Grafen von Jugger; Die Burggrafichaft Winterriben; und die Berrichaften Burbeim und Thannhaufen; auch uber bie gange Seerftrage von Memmingen nach Lindau.

Se. Maj. der König von Bürtemberg: über die Besthungen der Fürsten und Grafen von Truchses-Waldburg; der Grafen von Baindt, von Guttenzell, von Eglofs, von Hegbach, von Ignp, von Königseck-Aulendorf,

borf, von Dofenbaufen, von Roth, und von Schuffenried und Beiffenau; über bie Berrichaften von Miebingen und Gulmingen, Neu-Ravensburg, Sannbeim, Bartbaufen und Weingarten (mit Ausnahm ber herrichaft Sagnau); uber die Besitungen bes Fürften von Thurn und Taris (mit Ausnahm jener im Morben bes Furftenthums Reuburg und ber herrschaft Strasberg, und bes Umtes Ditrach); bie Berrichaften Gunbelfingen und Deufra; die Theile ber Graffchaft Limbura = Gailborf welche nicht ju bem Besithum feiner befagten Dajeftat geboren : uber alle Befigungen ber Fürften von Sobenlobe, mit Borbehalt ber im vorigen Paragraph gemachten Ausnahmen : und endlich über ben Theil bes pormals Mainzischen Umtes Rrautheim auf bem linten Ufer ber Bart.

Se. Doll. ber Großherzog von Baben: uber bas Furftenthum Furftenberg (mit Musnabm ber Berrichaften Gundelfingen, Reufra, Erochtelfingen, Jungnau und jenes Theils bes Umtes Dostirch, welcher auf bem linten Ufer ber Donau liegt); die Berrichaft Sagnau; die Graffchaft Thengen; Die Landgrafschaft Rlettagu: Die Memter Reubenau und Billigheim; bas Gurftenthum Leiningen; die Befitungen ber Gurften und Grafen von Lowenstein - Bertheim auf bem linten Ufer bes Dains (mit Ausnahm ber Graffchaft Lowenstein, Des Theils ber Graf-Schaft Limburg = Bailborf welcher bem Grafen von Lowenstein gebort, und ber Berrichaften Seubach, Breuberg und Sabigbeim); und endlich uber bie Befitungen bes Rurften von Galm = Reifer= fdeib

scheib mit bem obengenannten Amt Krautheim, insoweit folches auf dem rechten Ufer der Jart ge-

legen ift.

Se. Raif. Sobeit ber Großberjog von Berg: über bie Berrichaften Limburg = Styrum, Brud, Sarbenberg, Gimborn, Reuftadt und Bilbenberg; Die Graffchaften Somburg, Bentheim, Steinfurt und Sorftmar; Die Beligungen bes Bergogs von Loog; Die Graffchaften Siegen, Dillenburg (mit Ausnahm der, Memter Wehrheim und Burbach) und Sabamar; bie Berrichaften Befterburg, Schabed und Beilftein; und über ben Theil ber eigentlich alfo genannten Berrichaft Runtel auf dem rech. ten Ufer ber Labn. Bur Berbindung bes Bergogthums Cleve mit ben ebengenannten Besigungen im Norden biefes Berjogthums wird Ge. Raifer= lich Sobeit eine freie Strafe durch die Staaten ber Gurften von Galm baben.

Se. Dol. ber Großbergog von Darm= fabt: über bie Berrichaften Breuberg und Seubach, und die Berrichaft ober bas Umt Sabigbeim; bie Grafichaft Erbach; bie Berrichaft Ilben= ftadt; ben Theil ber Graffchaft Ronigstein, welchen ber Gurft von Stollberg-Gebern befist; bie Besitungen von Buren; über die in den Staaten Gr. Durchlaucht eingeschloffene ober baran grangende Bebiete ber Thrn.von Riedefel, namentlich bie Berichte Lauterbach, Stodbaufen, Moos und Freien= fteinau; bie Besitungen ber Furften und Grafen von Solms in ber Betterau (mit Ausnahm ber Meinter Sobenfolms, Braunfels und Greifen= ftein); und endlich über bie Graffchaft Bittgen. ftein - Berlenburg, und bas Umt Beffen-Som= Somburg, welches bie von hoffen = Darmftadt apanagirte Linie biefes Ramens befiet.

Se. Doll. Emineng der Furft Primas: über die auf dem rechten Mainufer gelegene Befigungen der Fürsten und Grafen von Lowenstein-

Wertheim; und die Graffchaft Rhined.

Se. Doll. ber herzog von Ufingen und der Fürst von Nassau-Beilburg: über die Aemter Dierdorf, Altenwied, Neuenburg; den Theil der Grafschaft Nider-Isenburg, welcher dem Fürsten von Wied-Nunkel gehört; die Grafschaften Wied-Neuwied und Holzapfel; die Herschaft Schaumburg; die Grafschaft Diez mit ihren Dependenzen; den Theil des Dorses Münzfelden, welcher dem Fürsten von Nassaugulag gehört; die Aemter Wehrheim und Burbach; den auf dem linken Ufer der Lahn gelegenen Theil der Herrschaft Runkel; den ritterschaftlichen Ort Krantsberg; und endlich die Memter Hohensolms, Braunfels und Greisfenstein.

Se. Doll. ber Furft von hohenzollern= Sigmaringen: über bie herrschaften Trochtel= fingen, Jungnau und Strasberg; das Amt Oftrach; und ben Theil ber herrschaft MbB= tirch, welcher auf bem linken Donan Ufer liegt.

Se. Doll. ber Furft von Galm=Rpr=

burg: uber die Berrichaft Behmen.

Se. Doll. ber Furft von Ifenburg-Birftein: über bie Besthungen ber Grafen von Ifenburg-Bubingen, Bachtersbach und Meerholz; bies darf aber für bie apanagirten Grafen
ber fürstlichen Linie fein Vorwand werden, irgend
einige Ansprüche an ben Fürsten zu machen.

Se.

Se. Dol. ber herzog von Aremberg: über bie Braffchaft Dulmen.

## Urt. 25.

Jeber ber verbundeten Konige und Fursten erbalt die volle Souverainität über die in seinen Staaten eingeschlossene Reichbritterschaftliche Besthungen. Diejenigen dieser Besthungen, welche zwischen zwei Bundedstaaten liegen, werden unter ben beiden Staaten so gleich als möglich, doch also vertheilt, daß dadurch die Territorien nicht unterbrochen oder vermischt werden.

### Art. 26.

Die Souveranitats. Nechte bestehen in ber Gesetzebung, ber Obersten Gerichtsbarkeit, ber Oberpolizei, ber Conscription ober bem Milizenzug, und in bem Besteuerungsrecht.

#### Mrt. 27.

Die gegenwartig regierenben Furften und Grafen behalten als Patrimonial = und Privat= Eigenthum alle Domanen ohne Musnahm, welche fie befigen; fo wie die berrichaftlichen und Leben= Rechte, welche nicht wefentlich ber Couverainitat anfleben, und namentlich bie niedere und mittlere Berichtsbarfeit in burgerlichen und veinlichen Gal-Ien : Die forsteiliche Gerichtsbarteit und Polizei; Die Jagd = und Fischerei Rechte; bas Berg = und Buttenmefen; Die Behnten und Lebengefalle: bas Datronat und andere abnliche Berechtfame, fo mie alle von den befagten Domanen und Rechten ber-Ihre Domanen und Guter fliefende Ginfunfte. merben binfichtlich ber Auflagen ben Domanen und Butern ber Pringen bes Saufes gleichgehalten, unter beffen Couverainitat fie Rraft bes gegenwartigen Traktats kommen; im Fall keiner dieser Prinzen unbewegliche Buter besitet, so werden dieselben den Domanen und Gutern der privilegirtesten Klasse im Lande gleich behandelt. Sie durfen ihre Domanen und Nechte an keinen dem Bunde fremden Souverain, und überhaupt nie anders veräußern, als wenn sie solche zuvor ihrem Souverain angesboten haben.

Mrt. 28.

In peinlichen Fallen ftehet ben jest regierenben Fürsten und Grafen und ihren Erben das Auftrag alrecht zu; das heißt, sie werden von Ihres Gleichen gerichtet. Wegen feinem Vergehen darf bie Confistation ihrer Guter ausgesprochen werden und statt haben; wohl aber konnen die Nevenuen während der Lebzeit des Verurtheilten sequestriret werden.

Urt. 29.

Die konfoberirten Staaten haben zur Bezahlung der jedigen Kreisschulden nicht nur für ihre alten Besitzungen, sondern auch für jene beizutragen, welche sie gegenwärtig respektive als Souverains überkommen. Die Schuld des Schwäbi; bischen Kreises fällt Ih. Maj. den Königen von Baiern und Würtemberg, Ih. Ochsten. dem Großberzog von Baden, den Fürsten von Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen, von Lichtenstein, und von der Layen zu Last, und wird unter sie nach dem Verhältniß der Besitzungen vertheilt, die jeder der genannten Könige und Fürsten in Schwaben haben wird.

Art. 30.

Die befondern Schulden Jebes Fursten, Grafen ober herrn, welche unter bie Souverainitat tat von einem ber konfoderirten Staaten kommen, werden zwischen ben bemelden Staaten und ben gegenwartig regierenden Fursten und Grafen nach Berhaltniß ber Gintunfte getheilt werden, welche jene überkommen, und diese in Gemaßheit der obigen Bestimmungen behalten.

# Mrt. 31.

Den jest regierenden Fürsten und Grafen und ihren Erben stehet es frei, zu residiren, wo sie wollen, vorausgesest, baß dies in einem tonfoberirten ober mit bem Bund allierten Staat geschehe, oder auch außerhalb des Gebiets des Bundes an einem andern Orte, wenn sie sich daselbit die. Sonverainität erhalten; sie konnen auch ihre Einztünfte und Kapitalien einziehen, ohne einem Abzug davon oder irgend einer Besteuerung berselben ausgesest zu seyn.

Urt. 32.

Diejenigen Individuen, welche bei der diffentlichen Verwaltung jener Fürstenthumer, Grafund herrschaften, die fraft des gegenwärtigen Traktats unter die Souverainität eines der Bunbesstaaten kommen, angestellt sind, und von dem Souverain nicht ferner in ihrem Amt belassen werden wollen, sollen ein Jahrgehalt erhalten, welches nach den Landesgesesen oder Verordnungen des Staats den Offizieren vom nämlichen Grad bewilliget wird.

Mrt. 33.

Die Glieber ber militarischen ober geiftlichen Orben, welche vermög des gegenwartigen Traktats außer Besit tommen, oder fakularistrt werden, sollen eine jahrliche und lebenslängliche Pension Pension erhalten, welche ihren bisher genossenen Eintunften, ihrer Burde und ihrem Alter angemessen, und auf die Guter verhypotheziret ift, von welchen sie bisher die Rugnieger waren.

## Mrt. 34.

Die konsiderirten Könige, Großberzoge, Herzoge und Fürsten ent fagen jeder für sich, seine Erben und Rachfolger allen Rechten und Ansprüchen, die sie auf die durch den gegenwartigen Traktat festgeseten Besthungen eines andern Bundesgenossen haben konnten. Die Rechte der Rachfolge bleiben jedoch allein, und für den einzigen Ball ausgenommen, wenn das haus oder die Linie ausstürbe, welche die Gebiete, Domanen und Guster, auf die sich besagte Nechte aussehnen konnen, gegenwartig besit, oder kraft dieses Traktats als Souwerain besitzen soll.

# Mrt. 35.

Bwischen bem frangolischen Reiche und ben Staaten bes Rheinischen Bunbes insgesammt und einzeln bestehet eine Alliang, welcher zu Folg jeder Continentalfrieg, in ben einer ber Contrabenten verwidelt wird, unmittelbar allen übrigen gemeinschaftlich ift.

2frt. 36.

Im Fall eine der Allianz fremde benachbarte Macht sich maffnet, werden sich die hoben Alliferten, um nicht überrascht zu werden, ebenfalls rüften, und zwar auf den Antrag, welchen einer ihrer Minister zu Frankfurt machen wird. Die Contingente, welche jeder Alliirte zu stellen hat, werden in vier Naten getheilt; der Bundestag bestimmt, wie viele Raten in marschfertigen Stand

gefest werden follen; aber der Aufbruch felbst geschieht erst auf eine Ginladung Gr. Majestat des Kaifers und Konigs, die Er an jede der allirten Machte ergeben läßt.

Art. 37.

Se. Maj. ber Konig von Baiern macht sich verbindlich, Augsburg und Lindau zu befestigen; in dem ersten Plat soll beständig ein Artillerie-Etablissement, im zweiten eine Quantität Bewehre und Munition, hinreichend zur Reserve, unterhalten werden; auch sollen zu Augsburg Baschereien angelegt werden, um eine Quantität Zwieback fertigen zu konnen, damit im Fall eines Kriegs ber Marsch der Armeen nicht den geringsten Aufenthalt erleibet.

Art. 38.

Das von jedem Bundesgenossen im Fall eines Kriegs zu stellende Contingent ist folgendermaafen bestimmt: Frankreich stellt 200,000 Mann von allen, Wassengattungen; der König von Baiern 30,000; der König von Würtemberg 12,000; der Großherzog von Baben 8,000; der Großherzog von Berg 5,000; der Großherzog von Darmstadt 4,000; Ihre Ochlten. der Herzog und Fürst von Nassaustellen mit den übrigen Bundessürsten ein Contingent von 4,000 Mann.

Art. 39.

Die hohen Verbundeten behalten sich vor, in der Folge andere Fursten und Staaten Teutsch= lands in den neuen Bund aufzunehmen, wenn folches dem gemeinschaftlichen Interesse gemäß geachtet wird.

Art. 40.

Die Ratifikationen bes gegenwärtigen Traftats

Traftats follen am 25. Juli biefes Jahrs in Mun= chen ausgewechfelt werden. Gefchehen zu Paris ben 12. Juli 1806.

Rolgen bie Unterschriften:

Tallegrand.
von Cetto.
von Beuft.
von Reizenstein.
von Schel.
von Pappenheim.

Bur bie Saufer Dobenzollern und Salm:
Franz Lav. von Fischlert.
Für ben Fürsten von Isenburg-Birstein:
Ludwig von Greuhm.
Für Se. Ochl. ben Herzog von Aremberg, und
Für ben Graf von ber Lapen:
Durand St. Anbre.

# VII.

Bestimmung bes Berbaltniffes Des Protektore jum Rheinischen Bunde.

Schreiben bes Raifers Napoleon an den Fürst Primas vom 11. September 1806.

### Mein Bruber!

Da bie Formen unferer Kommunitationen in Unferer Eigenschaft als Protettor mit ben gu einem einem Rongreff in Frankfurt vereinigten Couverains noch nicht bestimmet find ; fo glaubten Bir, baf feine berfelben angemeffener fen, als gegenmartiges Schreiben an Em. Doll. Emineng gelan. gen ju laffen, um folches beiben Collegien mitgu-Welches Draan tonnten Wir auch mobl naturlicher mablen, als jenes eines gurften, beffen Weisheit Die Borbereitung bes erften Funbamental=Statute vertraut murde? Bir batten gemartet, bis biefes Statut pom Rongreg beichlof= fen und Uns mitgetheilt morten mare, wenn es nicht Unordnungen enthalten mußte, bie Uns verfonlich angebn. Dies allein permochte Uns, felbit Die erfte Ginleitung ju treffen, um Unfere Belinnungen und Bemerfungen ber Beisheit ber tonfoderirten Surften porgulegen.

Mls Wir den Titel: Proteftor bes rheini= ichen Bundes annahmen, batten Wir nur gur Mbficht, bas in Recht zu vermandeln, mas feit mehreren Sabrbunderten ichon in ber That bestand. Diefer Unnahm haben Wir die boppelte Berbind= lichkeit erhalten, bas Gebiet bes Bundes felbit, gegen fremde Truppen, und bas Gebiet eines jeben Bundesgenoffen, gegen bie Unternehmungen ber übrigen ju fichern. Diefe blos jur Erhaltung abzwedenden Obliegenheiten find Unferm Bergen werth, fie find jenen Befinnungen von Wohlwollen und Grennbichaft angemeffen, movon Wir unter allen Umftanden ben Gliedern bes Bundes ftets Beweife gaben. Aber bier find auch bie Grangen Unferer Berpflichtungen gegen fie. Wir find burchaus nicht gefonnen, Und ben Theil von Souverainitat anzumaaßen, welchen ber teutsche Raifer als Dber-

Iehnsberr ausübte. Da bie Regierung der Boller,

melche

welche bie Borficht Uns anvertraut bat, Uns gang beschäftigt; fo tonnten Wir nicht ohne Bennrubie gung Unfere Berbindlichkeiten fich vermehren fchen. Wir munichen nicht, baf man Uns bas Gute gu= fdreibe, welches bie Souverains in ihren Staaten thun: Bir wollen aber auch nicht, baf man Uns bie Uebel zur Laft lege; welche bie Beranderlichfeit menichlicher Dinge in benfelben bervorbringen fann. Die inneren Ungelegenheiten eines jeben Staats geben Uns -nichts an. Die Rurften bes rheinischen Bundes find Souverains, ohne einen Dberlehnsberen ju haben. Alls folche haben Wir fie anerkannt. Die Bwiftigfeiten, welche fie mit ihren Unterthanen baben tonnten, burfen baber an einen fremden Gerichtsbof nicht gezogen merben. Die Bundesversammlung ift ein politisches Tribunal, jur Erhaltung bes Friedens gwifden ben per-Schiedenen Couverains, aus welchen ber Bund beftebt. Wir haben alle übrigen Furften, melche ben teutschen Staatstorper bildeten, als unabhangige Souverains anerkannt, und tonnen baber auch Dies manden, wer es auch fep, ale ihren Dberlehns= berrn anerkennen. Richt die Berhaltniffe von Dberlebnaberrlichkeit fnuvfen Uns an ben rheinischen Bund, fondern blos bie Berbaltniffe einer einfai den Beidubung. Dachtiger als bie verbunbeten Fürften, mollen Bir bas Uebergewicht Unferer Dacht nicht zur Beschränfung ibrer Souverginitaterechte, fondern gu berfelben Gicherftellung in ihrem ganzen Umfang anwenden.

Mein Bruder! bitten Wir Gott, baf Er Sie in seinen heiligen und murdigen Schus nehmen wolle.

Wegeben

Gegeben in Unferm taiferlichen Pallaft zu St. Cloud ben 11. September 1806.

Rapoleon.

Der Minister ber Auswärtigen Angelegenheiten: E. Maur. Zallepranb, Fürft von Benevent.

# VIII.

# Proflamation

Des Großherzogthums Baden vom 13. Auguft 1806.

Bir Carl Friedrich von Gottes Gnaden, Großbergog von Baben, Sergog von Babringen

2c. 2c. fugen biemit gu miffen :

Diejenigen Beranderungen, welche in ber Berfaffung bes fublichen und westlichen Theils bes teutschen Reichs burch bie Beitereigniffe berbeiges führt murden, find eben fomobl als beren Bemeggrunde aus ber am erften biefes an bem Gis ber feitherigen Reichsverfammlung gemachten Ungeige betannt genug. Durch ben rheinischen Bundesvertrag, welcher jener Unzeige als Grundlage vorausgegangen ift, ift Uns nicht nur nebft mehreren anberen Ronigen, Großberzogen und Furften bie völlig unbeschrantte Couverginitat garantirt morben , fonbern es ift Uns auch nebft einigen Ergan= aungen Unferes burch ben Prefburger Frieden erbaltenen gander = Bumachfes, gegen Abgabe anderer entfernten Bestandtheile Unferer porigen Lande, Die 211180

Musubung ber Dberbobeit über bie Surftlich-Rarftenbergifche Lande (mit Ausnahm ber Berrichaften Gundelfingen, Reufra; Trochtelfingen, Jungnau, und bes links ber Donau gelegenen Theils bes Dberamts Dostirch); über bie fürftlich Dras nifche Berrichaft Sagnau; Die furftlich Muerber= gifche gefürstete Graffchaft Thengen; Die fürftlich Schwarzenbergifche Landgraffchaft Rlettgau; Die graffich Leiningifchen Memter Billigbeim und Reis benau; bas Furftenthum Leiningen; bie Befigune gen ber Furften und Grafen bon Comenftein-Bertheim links des Mainftroms (mit Ausnahm ber Graffchaft Lowenstein, ihres Untheils an ber Graf-Schaft Limburg = Gailborf, und ber Berrichaften Seubach, Breuberg und Sabigbeim); endlich über bie fürftlich Salm = Reifericheid : Rrautheimifche Befigungen nordwarts ber Jart, jugewiesen worden ; unter melder Oberhoheit bie Gefengebung Die Obergerichtsbarteit, Die Dberpolizei, die Dilitar-Sobeit und bas Recht ber Auflagen mit bestimmten für Die Cigenthumsherren und feitherige Regenten biefer Lande noch ju berichtigenben Dobifitationen enthalten ift.

Diesem gemäß erklaren Wir nun vorbersamft sammtliche Uns von Alters ber angestammte, bann burch ben Luneviller Frieden nnd darauf gesolgten Reichsbeputations Rezeß, ferner burch ben Preseburger Frieden, endlich durch den rheinischen Bunbesvertrag Uns theils zum Sigenthum, theils zur Ober und Erbherrlichkeit erworbene Fürstenthumer, Graf und Herrschaften zu einem untheilbaren souverainen Staat und Großberzogthum vereint, und nehmen bessalls, mit Beiseitsehung ber Kurfürstenwurde, den Titel eines Großberzogs, gemäß

gemäß einer befondern Befanntmachung, bie aus Unferem gebeimen Raths Collegio beffalls ergebet, mit allen ber tonialichen Burbe anbangigen Diechten, Ehren und Borgirgen an Uns, treten fofort auch in ben Unferer Dberhobeit neugnermachfenen Sanden bie Regierung biermit an, ordnen und wollen fonach, bag folche von ben Befigern und Gigenthumern einfimeilen an Unferer Statt und in Unferm Ramen ausgeubt merbe, bis Bir, nach berichtigter Ginraumung biefer Lande von Geiten ber faiferlich frangofischen Bevollmachtigten, über Die nabere Form ber Musubung aind Art ber Mus-Scheidung ber Patrimonial, Sobeit und Jurisdittion ber Und neu gugemandten Stande (mit beren Regulierung Wir Und unverzuglich befchaftigen merben) bie nabere Ordnung gu geben Uns in bem Stand befinden. Bir erwarten ingwifden, baf bie: Befiber biefer Und jugewandten gande allen fernern Bufammenbang, Unterwurfigfeit und Berbindung mit ebemaligen Reichsstaats Lebens vober Jufig. Stellen , ifo wie alle Bablung von Reichs Rreid-Rriegs Staats: ober Juftig Steuern .(lettere, namlich bie Rammergerichtszieler, jedoch nur von nadftem Berbitmes Termin, als nach welchem folche bis auf weitere Anerdnung gang einzuftellen, bort aber noch lettmals ju gablen find) und bie Rreid; fteuern (boch mit Ausnahm ber ichon ausgeschriebenen und nur in ihren Berfallzielern noch nicht erschienenen, noch mehr also ber ichon mirflich verfallenen, als welche einstweilen ber Ordnung und den Ausschreiben gemäß fortbezahlt: merben follen) ju unterlaffen bebacht fenn merteng bag fie alle in Ihrer oberften ganbes Infang abgethanene Gaden, welche vorbin an die Reichsgerichte in bobe-

rer Inftang ichon erwachfen find, ober ferner noch ju erwachfen batten, allein bei Unferm Dberbofgericht in Bruchfal fortgufeten et ober jangubringen, und verhandeln zu laffen anordnen, und feine fremde richterliche Berfügung boer Urtel, Die nach Berfundung biefes ergebet, in Unferm obgebachten fouverainen Staat julaffen, ober baß fie vollzogen ober befolgt werbe, bufben werden : Bir verlichern bagegen, bag Bir bie Uns zugemanbten Rurften und Grafen, fo mie berem Diener und Unterthanen gemäß bent Bunbesvettrag nad Billigfeit behandeln', die beffattfiden Dunfiche, welche iene Vatrimonial Berrichaften Une vorzutragen zwedmaffig finden, gerne vernehmen, in Unferer Dei8beit ermagen und nach aller Thunlichkeit zu erboren Und beftreben merben.

Ueber die Eingangs erwähnten uns als Entschädigungs Erganzungen augetommenen Drte, to wie über jene reichsritterliche und ritterordnische Ortschaften, welche Uns sowohl traft frühere Rechtstitel, als besonders auch traft bes vorhlit angezogenen rheinischen Bundesvertrags theils gim Eigenthum und Oberherrlichteit, theils allein in letterer Beziehung zusallen, behalten Wie Uns das Weitere befannt zu machen und anknordnem aus bewegenden Ursachen noch bevor, und bleiben inzwischen allen Unseren Augebrigen und Unterthanen mit landesvaterlicher Huld und Enade geneigt. Gegeben Baben bem 18ten August 1806.

(L. S.) Carl Friedrich.

The power of the self of the self of the first

ona alignario di Maria del Maria del Sola del So

IX.

## IX.

# Staatsvertrag mit Beffen'

1) vom 5. Oftober 1806.

# ... Bertunbung

Des am 5. Oktober 1806 mit bem großherzoglichen Saufe Beffen wegen ber Souveranität über die zwischen ben beiden Staaten liegende ritterschaftliche Orte abgescholefenen, und am 8. ejusd. von Ihro königlichen Hoheit dem Großherzog von Baden ratifizirten Theilungevertrage.

Da über bie Auslegung ber Konfoberationsafte vom 12. Juli zwischen ben Kommissarien ber Großberzoge von Baben und von heffen R. H. mehrere Zweifel entstanden sind, so haben sich solche, in Gefolg mehrerer beshalb unter Wermittlung ber franzbisschen Uebergabs-Kommissarien statt gehabten Konferenzen, endlich über Nachtebendes vereinbart:

Art. 1. Der Großherzog von Baben verzichtet auf alle Ansprüche au diejenige ritterschaftsliche Besteungen, welche in den alten souveranen Staaten des Großherzogs von Hessen, so wie auch in der von nun an ebenfalls der hessischen Souveranität unterworfenen Grasschaft Erbach und Herrschaft Breuberg eingeschlossen sind, besonders und namentlich auf die Herrschaft Franklich Grumbach und Zubehörde, den Ort Georgenhausen, und die inklavirten ritterschaftlichen Antheile an den mit den Herrn Grasen von Erbach gemeinschaftlich bessellen

feffenen Ortichaften Leutenau, Gumpen und Bin-

Art. 2. Der Großberzog von Baben treten ab, und überlaffen dem Großberzog von heffen Ihre Mitberechtigung auf die Souveranität ber zu bem Kanton Ottenwald gehörigen ritterschaftlichen Orte: Burdenau und Kallstadt. Ebenso wird

Mrt. 3. Bon bem Groffbergog von Baben Die großherzoglich beffifche Couveranitat über bie in ebengebachtem Ranton gelegene Berrichaft Rothen= berg infomeit anertannt, als folche traft eines im Jahr 1797 abgefchloffenen, von Gr. t. t. Das jeftat von Teutschland bestätigten Bertrags bem Beren Grafen von Erbach = Furftenau gegenwartig noch eigenthumlich auftebt, mithin feit biefer Beit beffhalb teine Retroceffion Statt gehabt bat. Ihro tonigliche Sobeit vergichten auf alle Unforuche, welche fie aus bem Grund ber Rontigultat an ge= bachte Berrichaft und bie bavon abbangende Bei= Ier: Belmbronn, Fidenbach und Rortelsgrund bat= ten machen tonnen. Ihro tonigliche Sobeit ber Grofbergog von Seffen laffen bie Unfprache fallen, welche Derfelbe auf ben Drt Dosbronn batte maden tonnen, nachdem bie betreffenden Atten vorgelegt worden find.

Art. 4. Der Großberzog von Baben leisten Berzicht auf die Ortschaften Wirth und Trennsfurth, und willigen ein, daß sie auf immer der Souveranitat des Großberzogs von heffen unter-

morfen merben.

Art. 5. Dagegen und in Betracht ber obbemertten Bergichtleiftungen treten ber Großbergog von heffen ab, und überlaffen an ben Großbergog von Baben bie Souveranitat über ben bem herrn Kurften Buttenmuon Lomenstein gehörigen, dem Großberzog von Gessen durch Art. 24. der rheinischen Bundessatte ausgeschällich zugeschiedenem Floden Seubach, so wie auch den ritterschaftlichen Drt. Lautenbach am Main (Gunndherr von Fechenbach).

Art. 6. Gleichergestalt verrichten ber Großberzog von Keffen auf alle Auspruche, welche Bochstbieselbe aus dem Grund eines Ausammenhangs mit ihren Bestigungen im Kreichgau und der umliez genden Gegend an die Masse der ritterschaftlichen Gebiete im Kreichgau formiren konnten, und treten alle ihre dessalligen Rechte an des Großberzogs von Baden königliche Hobeit ab.

Urt. 7. Und ba endlich von Seiten bes Saufes Baben megen einiger alten Stagtsbienftbartei. ten, welche Demfelben von bem fürftlichen Saufe Leiningen, als Nachfolger in die beffalligen Rechte ber maingifchen und pfalgifchen Rur, fo wie auch von ber Abtei Umorbach angefallen find, über bie git bem graffich Erbachischen Amt .... geborige Drtichaften: Unterfensbach, Bebftoll, Railbach, Ballenbach und Beffelbach einige Rechte ber bochgerichtlichen und Cent = Berrlichteit angefprochen worden, beren Musbehnung fich bas graffich Erbachifde Saus, welches bas Recht ber Beffeuerung und andere Sobeiterechte bafelbit ausubt, bestanbig wiederfest bat : fo entfagen bes Großherzogs von Baden to. nigliche Sobeit ju Genugung bes Urt. 34. ber rheinischen Bundesatte, und in Betracht ber obbemertten Bergichtleiftungen, ju Gunften bes Groffbergogs von Seffen tonigliche Sobeit auf alle Rechte ber boben Gerichtsbarfeit, welche Sochftdiefelben uber obgebachte. 5 und etwa uber andere Ortichaften ber Graffchaft Erbach, befonbers über bie Salfte Salfte des zu der nunmehr hessichen Gerrschaft Breuberg gehörigen Orts Kirchbersurt zustehen tonnten, mit Ausnahm jedoch der Zehenten und ans derer Grundrechte, deren ruhiger Genuß bis zu einem Austausch oder sonstigen Arrangement dem Hause Baden verbleibt. Indessen verzichten der Großberzog von Hessen ausdrücklich zu Gunsten des Hauses Baden auf alle Rechte und Ausprüche an die Ortschaften Kunzenbach und Ritschweyer, die dem Hrn. Grasen von Erbach gehören, und mit dessen übrigen Bestigungen nicht zusammen hängen. So geschehen u. s. w. Darmstadt am 5ten Otetober 1806.

## X.

# Staatsvertrag mit Beffen

2) vom 8. Ceptember 1810.

Wir Carl Friedrich von Gottes Gnaben, Großherzog von Baden, Herzog zu Zähringen zc. Ober- und Erb Herr zu Fürstenberg, Baar und Stühlingen, sammt Heiligenberg, Hausen, Wöstirch, Hohenhowen, Wildenstein und Waldsberg; zu Leiningen, Wosbach sammt Miltenberg, Amorbach, Duren, Bischossbeim, Hartheim und Lauda; zu Klettgau; zu Thengen; zu Krautheim; zu Wertbeim; zu Neidenau und Billigheim; auch zu Hagnau u. s. w.

Urkunden und bekennen hiermit: Nachdem Uns berjenige Vertrag vorgelegt worden ist, welchen Unfer eigens bazu bevollmächtigter Staats= rath rath und Minister bes Innern Conrad Carl Friebrich Freiherr von Undlau = Birfed mit bem ebenfalls bevolmächtigten großberzoglich befsischen General-Major August Wilhelm Freiherr von Pappenheim zu Paris am S. September 1810 abgeschlossen hat, und welcher mit allen seinen Artiteln von Bott zu Wort also lautet:

Da burch bie von Gr. Königlichen hoheit bem Großherzog von Baden und Gr. Königlichen Hoheit dem Großherzog von hessen unterm 7. September und 11. Mai 1810 mit Frankreich abgeschlossenen Traktate sestgeset worden ist, daß der Carlsruher hof dem von Darmstadt ein an hessen granzendes Gebiet mit einer Bevolkterung von Fünfzehn Tausend Seelen abtreten soll; so haben Ihre Königlichen Hoheiten, vom Wunsche beseelt, diese Verbindlichkeit durch einen abzuschließenden Vertrag bald möglichst in Erfüllung zu bringen, zu ihrem Bevollmächtigten ernannt, nämlich:

Se. Königliche hoheit ber Großberzog von Baden Ihren Staatsrath und Minister des Innern auch ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Gr. Majestät dem Kaifer der Franzosen, Conrad Carl Friedrich Freiherrn von Andlau. Birfed, Großtreuz des badischen hausordens der Treue; und

Se. Konigliche Sobeit ber Großberzog von Seffen Ihren General-Major, auserordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister bei Gr. Majestät dem Raifer der Franzosen, Ronig von Italien, August Wilhelm Freiherrn von Pappensbeim, Großtreuz des hessischen Ordens;

welche

welche nach vorhergegangener Auswechselung ihrer Bollmachten aber folgende Puntte überein getommen find, namlich:

# Art. I.

- Se. Konigliche Sobeit ber Brogherjog von Baben treten folgende Distritte an Se. Konigliche Hoheit ben Großherzog von Seffen ab, namlich:
- 1) Das fürftlich Leiningische Umt Umorbach, enthaltend die Ortschaften: Umorbach, Stadt, mit bem Sof Umorsbronn, und bem Umor8bof ober Schafhof. Beuchen, Dorf. Bor= brunn, Dorf, mit dem Reidhof. Breitenbach, Dorf. Breitenbuch, Dorf. Buch, Dorf. Dornbad, Dorf. Bong, Dorf, mit bem Canfenhof. Sambrunn ober Saimbrunn, Dorf. Rirch= gell, Bleden. Reuborf, Dorf. Dhrenbach, Dorf. Dtterbach, Dorf. Ottorfagell, Dorf. Preunschen, Dorf. Reichartsbaufen, Dorf, nebst dem von Reibelt'schen Antheil. Rauensthal, Dorf. Schneeberg, Fleden. 2Batterbad, Dorf. Wedbach, Dorf. Weilbach, Bleden. Wiefenthal, Dorf, und Butterfelben, Dorf.
- 2) Das am Main gelegene fürstlich Leiningische Amt Miltenberg, aus folgenden Ortschaften bestehend: Breitendiel, Dorf. Burrstadt, Fleden. Eichenbuhl, Dorf, mit bem Ebenheider Hof, und bem Dorfe Pfollbach.
  Gaggenberg und Riedern, Dorfer, mit bem Scholheiter Hof. Heppbiel, Dorf, mit bem Berndieler Hof. Mainbrunn ober Monbrunn, Dorf.

Dorf. Mainbulla, Dorf. Miltenberg, Stadt, mit der Gaimuble, Ottenmuble und dem Mangelshof. Neutirchen, Dorf. Richalbach, Dorf. Rubenau, Dorf. Schippach, Dorf, mit dem Gaisenhos. Wenschoorf, Dorf, und Windisch-buchen, Dorf, mit der den Grafen von Ingelheim und von Sidingen gehörigen Salfte, und dem Storchshof.

3) Das ebenfalls am Main gelegene Furtlich Lowenstein-Werthheimische Umt Deubach, aus bem Fleden Kleinheubach bestehend.

4) Das am Main gelegene Freiherrlich von

Fechenbachische Dorf Laubenbach, endlich

5) Das Fürflich Trautmannstorfifche, im Umt Miltenberg inflavirte Dorf Umpfenbach.

# Art. II.

Worstehende Districte werden mit allen Er. Roniglichen Soheit dem Großberzog von Baden, als feitherigem Souveran, barin zustehenden Recheten, Gefällen und Anspruchen an heffen abgetreten, und alsbann übergeben, wann hochstieselbe in den Besit der von Wurtemberg zu leistenden Abtretungen gesett sepn werden.

## Art. III.

Bom Tag biefer Uebergabe und bes bamit anfangenden Reveuuen Bezuges an, übernehmen Se. Konigliche Hoheit der Großherzog von heffen bie auf den abgetretenen Landestheilen haftende und baraus herrührende Schulden und Berbindelichfeiten, und treten sowohl für die, nach dem vorshandenen Schulden-Theilungen auf diese Parzellen insbesondere radigirte Schuldenlaft, als auch für bie

bie im Berhaltnis ber Seelengahl sie treffende Dubte an ber dem Fursten von Leiningen bezahl= ten Bergleichssumme, in so fern beren Radigirung auf die gesammte Fürstlich Leiningische Lande wirklich statt gefunden hat, gang in die Stelle bes seitherigen Souverans.

#### Mrt. IV.

Se. Königliche Soheit der Großherzog von Seffen übernehmen in gleichem Verhaltnif ben von den abgetretenen Diftricten herrührenden Antheil an den allenfalls vorhandenen Penfionen.

#### Urt. V.

Höchsteielben verbinden Sich, den Main zoll zu Miltenberg fur die Großherzoglich Badische. Unterthanen ohne wechselfeitiges Einverständniß nicht zu erhöhen, und denenselben auf den dahin führenden Straßen teine Commerzial = Hinderniffe zu erregen.

### Mrt. VI.

Die in ben abgetretenen Diftricten angestellte Großherzoglich Badifche Diener bleiben in dem unsgeschmaterten Genuß ihrer Dienst- Ertragnisse und Emolumente.

## Mrt. VII.

Die abgetretene Orte bleiben bis jum 23ten April 1811 in der Großherzoglich-Badifchen Brandversicherungs Gesellschaft, mit Vortheil und Laften.

# Art. VIII.

Die Erhebung ber am Tag ber Uebergabe noch ausstehenden Großherzoglich Babischen Gefälle jeber Urt, wird von ben Großherzoglich hessischen Behorden nachdrudlich unterflutt, und ber Betrag bennachft frei verabsolgt werben.

Art. IX.

#### Art. IX.

Diejenige Standesherrn, Grundherrn, Guterbesiter ober andere Privaten, beren Guter burch biese Abtretung getrennt werden, sollen rudsichtlich allenfallsiger Beranderung ihres Domiciss, wegen Beibehaltung ober Austritts aus ihren bisherigen Dienstverhaltnissen keinerlei Zwang unterliegen.

#### Art. X.

Die aus ben abgetretenen Aemtern und Ortschaften geburtige Solbaten und Conscribirte, welche gegenwärtig in bem Großherzoglich Babischen Truppentorps bienen, werben ihrer Dienstverbindlichteit entlassen.

### Art. XI.

Bur Theilung ber in ben Großberzoglich Babischen Archiven und Registraturen besindlichen Acten, und zur Bestimmung bes Gebrauchs ber gemeinschaftlich bleibenden Documente oder Lagerbücher, endlich zur Aufstellung ber nöthigen Revenuen = und Schulden-Stats sollen in vierzehn Lagen nach erfolgter Uebergab Commissarien von beiben Seiten ernannt, und längstens binnen sechs Monaten diese Ablieferung bewerkstelliget werden.

### Mrt. XII.

Die Ratificationen des gegenwärtigen Staatsvertrags follen innerhalb vierzehn Tagen, und wo möglich noch früher in Paris ausgewechselt werden.

So geschehen zu Paris, ben achten September im Jahr Ein Taufend Acht Hundert und geben,

Bon Seiten Babens (L. S.) Freiherr von Anblau. Von Seiten hessens (L. S.) Freiherr von Pappenheim. So haben Bir beschlossen, biesen Bertrag nach seinem Inhalt mit allen feinen vorstehenden Artikeln zu genehmigen, thun auch folches burch gegenwärtige Erklärung mit bem Bersprechen, ben-felben in allen seinen Puncten getreulich zu ersfüllen und erfüllen zu lassen.

Bur Bestätigung beffen haben Bir gegenwartige Ratifitations-Urfunde unterschrieben, und Unfer Staats-Insiegel anhangen laffen. So gescheben Carlbrube ben 25. September 1810.

Im Namen bes Großherzogs, Unfere herrn Großvatere Enaben. Carl Erb=Großherzog. Erbr. von Edelsheim. (L. S.)

> Auf Gr. Koniglichen Hobeit Special Befehl. Eichrobt.

# XI.

Staatsvertrag mit Burgburg Bom 17. Mai 1807.

Se. Konigl. Hoheit ber Großherzog von Baben auf einer, bann Se. Raiferl. Konigl. Hoheit ber Erzherzog Großherzog von Burzburg auf ber andern Seite, wechselseitig von bem Bunsche ausgehend, die Hochschihnen burch ben Art. 25. ber Bundesacte zustehende Theilung ber zwischen ben beiben Stazeten

ten interponirten ritterschaftlichen Besitungen, so wie auch einige notbig geworbene Branzpurificationen in bem Weg ber gutlichen Ausgleichung zu beendigen, haben, und zwar

Se. Konigl. Sobeit ber Großbergog von Ba-

ben Ihren Sojrath von Manger,

Se. Raiferlich Konigl, Hobeit ber Erzherzog. Großberzog von Burzburg aber Ihren Kammerer und Landesdirectionsrath Freiherrn von Zurhein zu biesem Geschäft zu bevollmächtigen geruht, von welchen unter bem heutigen mit Natificationsvorbehalt folgender Vertrag verabredet worden ift.

1) Se. Königl. Hobeit der Großberzog von Baden verzichten auf Ihre Mediatistrungs Ansprüche auf die ritterschaftlichen Bestigungen im D.hefensurter Gau sowohl, als auf die Nitterorte Steinbach, Uettingen, Stadelhofen und Urspringen, und treten alle diejenigen Ansprüche, die Höchstdenselben aus dem 25ten Art. der Bundesacte zustehen mögen, ohne Ausnahm au. Se. Kaiserl. Königl. Hobeit den Erzherzog Großherzog von Würzburg ab.

2) Des Großherzogs von Baben Königl. Hobeit überlassen ebenfalls an Se. Kaiserl. Königliche Hoheit ben Erzherzog Großherzog von Würzburg die durch ben Artikel 24. der genannten Bundesacte erhaltene Souveranität über ben fürstl. Löwensteinischen Antheil an bem Ort Remlingen sammt Dependenzen, dessen Freihof zu Altersheim, und ben fürstl. Leiningischen Hof Maisenbach.

3) Se. Kaiferl, Conigl. Hobeit ber Erzberzog Großberzog von Würzburg begeben fich dagegen Ihrer Mediatifirungsrechte über die Ritterorte, Hofe und Bestsungen, Messelbausen, Hofftabt, Morstadt, Edelfingen, Dberund und Unter-Balbach, und überlaffen folche außschließlich ber Souveranität Sr. Königl. Hoheit des

Großherzogs von Baben.

4) Se. Kaiferl. Königl. Hoheit ber Erzberzog Großberzog von Burzburg treten Sr. Königl. Ho-beit bem Großberzog von Baben die Souveranität über ben Marttfleden Gamburg und ben Eulsicherberhof, so wie auch Ihre Hoheitbrechte in bem Schupfergrund und zwar namentlich zu Lenzgenrieden, Unterschupf und Sachsenflur ab.

5) Beide bochfte Kontrabenten begeben fich wechselseitig aller berjenigen Rechte, welche aus ber Souveranitat auf irgend eine Art hervorgehen, und bamit in einer Berbindung fteben tonnen,

besgleichen verzichten Diefelben

6) Auf Die Lebenbrechte und herrlichkeiten fowohl in ben bier überlaffenen und ausgetaufcheten Parzellen, als auch in allen Ihren übrigen

Besibungen.

7) Alle Ortschaften und Gegenstände bieses Theilungs = und Tauschvertrags werden sogleich nach bessen Ratisication übergeben; jeder Theil wird dem andern diejenige Acten und Urkunden längstens innerhalb sechs Wochen gegen Bescheinisgung abliesern, welche in Bezug auf die Landesphoheit sowohl, als auch auf den Lehnsverband sich in den beiderseitigen Registraturen vorsinden: sowiel bahingegen den Bezug der Hobeitsgefällen in den wechselseitig zugestandenen Ortschaften betrifft, so wird dazu ebenfalls der Tag der Ueberweisung zum Ansange bestimmt.

8) Sammtliche Individuen, welche aus ben abgetretenen Orten, entweder durch ben Miligengug ober burch Werbung fich in dem Militar ihres bisherigen Landesherrn befinden, follen in moglichft turger Frift an ben nunmehrigen Souveran zurudgegeben werben, es versteht fich jedoch, baß bie fammtlichen auf ben Geworbenen verwendeten Untoften wechfelseitig wieder erseht werden muffen.

- 9) Se. Konigl. Soheit ber Großberzog von Baben verbinden sich, die Besthungen ber Universität und des Julius-hospitals in Garmburg, wie die privilegirtesten Güter der Großberz. Badischen milden Stiftungen behandeln und dies selbe nie harter als jene belegen, auch denselben ihre Gutsgefälle frei beziehen zu lassen, so wie es sich auch von selbst versteht, daß diesen Stiftungen die Patrimonial. Jurisdiction unter landeshoheitlicher Aussicht belassen werden soll.
- 10) Beide hochfte Kontrabenten tommen ferner überein, zur gelegenen Beit, Die nach gegenwartigem Vertrag noch immer vermischte Landesgranzen zu purificiren, und wechfelfeitig sich zu solchen Arrangements zu verstehen, wodurch die beiberseitige Gebiets. Vermischung beseitigt werde.
- 11) Die vorbehaltene Ratification diefes Bertrags, so wie die erforderliche Ortsübergabsbefehle
  follen ungefaumt eingeholt und bahier in Burgburg ausgewechfelt werden. Alfo abgeredet, unterzeichnet und besiegelt. Burzburg ben 17ten Mai1807.

(L.S.) F. v. Manger. (L.S.) F. v. Burbein.

## XП.

# Staatsvertrag mit Burtemberg 1) vom 17. October 1806.

Bir Carl Friedrich von Gottes Gnaben, Grofbergog von Baben, Bergog von Babringen zc. zc. urfunden und befennen biermit: Demnach wegen Nichtabtretung ber Uns in bem 14. Artifel bes ju Paris am 12. Juli 1806 abgeschloffenen rheinischen Bundesvertrags zugefchiebenen Ronial. Burtembergifchen Stadt Tuttlingen und bes am rechten Ufer ber Donau gelegenen Theils bes Dberamts gleichen Ramens, gegen ein anberes, angemeffenes Mequivalent; ferner megen Bol= lendung bes mechfelfeitigen Taufch = und Epura= tion8-Geschafte, bas burch eine von beiberfeitigen Gevollmächtigten ju Regensburg ben 10ten December 1802 abgefchloffene Draliminar-Convention eingeleitet murbe, zwischen bem Ronigl. Burtembergifden außerordentlich bevollmachtigten Gefand= ten an Unferm Sof, Chef bes Bureau bes Mus. wartigen = Departements und Director ber Ronig= lichen Poften, Rammerherrn Grafen von Zaube: und unferm bierau befonders beauftragten gebeimen Rath und Staatsminifter ber Ausmartigen = Un= gelegenheiten Freiherrn Ludwig von Ebelsheim, Groffreug bes Orbens de la Fidelité, ein Bertrag in gehn Artifeln auf Unfere Ratification bin abgeschloffen morben ift, melder alfo lautet:

Se. Maj. ber Konig von Würtemberg 20. und Se. Konigl. Hoheit ber Großhere ang bon Baben ic. bon bem gleichlebhaften Bunich geleitet, ein freundnachbarliches gutliches Hebereinkommen megen Bestimmung bes, bon Gr. Ronial. Majeftat von Burtemberg an bes Srn. Grofbergogs von Baben Ronial. Sobeit, angebo= tenen Mequivalents, fur bie, burch ben Urt. 14. ber ju Paris abgefchloffenen Confdberation8 = Acte abzutretenbe Stadt Tuttlingen, und ben am reche ten Ufer ber Donau gelegenen Theil bes Dberamts gleichen Ramens, ju treffen : bann aber auch burch Austauschungen und gegenseitig zu cebirenbe Drte, Rechte und Gefalle, ihre beiberfeitigen Staaten au epuriren ; auf biefe Urt mehrere bestandene Grangirrungen und Colliftonen au befeitigen und eine gleichwunschenswerthe vertrauliche Bufammenficht und Gintracht ju begrunden; baben gu Erreichung biefes Bweds, und zwar Se. Majeftat ber Ronig von Burtemberg, allerbochft Ibren aufferordentlich bevollmachtigten Gefandten am Großbergoglich Babifchen Sof, Chef bes Bureau bes Musmartigen = Departements und Director ber Ro. nial. Doften, Rammerberen Grafen von Zaube: und Ge. Ronigl. Sobeit ber Großbergog pon Baben , Sochftibren wirflichen Gebeimen-Rath und Staatsminifter ber Muswartigen-Ungelegenbeiten Freiheren von Ebelsheim, Groffreug bes Drbens de la Fidelité mit ben nothigen Autorifationen und Bollmachten verfeben, welche fobann mit Bugrundlegung ber altern, ichon feit bem Sabre 1802 angefnupften und jum Abichluß geftanbenen Taufch-Unterhandlungen, über folgenbe Dunfte übereingekommen find. Soviel

A) Die neuen Unterhandlungen betrifft:

Mrt. 1.

# 

Treten bes Groffbergogs von Baben Ronigl. Sobeit an bie Rrone Burtemberg ab: a) bie Stadt Tuttlingen, fammt beni auf ber rechten Seite ber Donau gelegenen Theil bes Umts biefes Mamens, fo wie Sochftbenenfelben folche burch ben gu Paris unter dem 12. Juli biefes Jahrs abgefchloffenen rheinischen Bunbesvertrag jugeschieben morben finb : nicht weniger b) bero Rechte und Unfprache an Die Sobeit und Lebnherrlichfeit über bie gum Ritterverein geborig gemefene Freiherrlich von Enzbergifche Berrichaft Dublheim an ber Donau bei Zuttlingen ; c) Sochftbero Rechte und Unfprache an bie zu ben Breisgauifchen Rloftern St. Blafien und St. Peter geborig gemefene Schaffnereien au Mengen und Biffingen, mit allen im Ronigreich Burtemberg gelegenen bagu geborigen Gutern, Menten und Rechten, nichts bavon ausgenommen, als was im Umfang bes Großbergogthums Baben liegt und fallig ift; und entfagen d) allen gemach= ten Unfpruchen auf bie ben Rloftern in Billingen auftanbig gemefene Effecten. Dagegen

# Urt. 2.

Uebergeben bes Konigs von Burtemberg Majestan bas Großherzogthum Baben: a) ben durch ben Presburger Frieden allerhöchst denselben zugefallenen und abgetretenen Antheil am Breißgau; so wie h) ben Theil von dem Stadtbann und Stadtgebiet der Stadt Willingen, welcher links der Brigach liegt; weiter c) von den zur Johanniterscommende in Willingen gehörigen Orten die drei nachsfolgende, nämlich Reuhausen, Obereschach und Thiers

Thierheim, sobannt d) fatt bes vierten, Namens Beigheim, ben Ort Ober a der, unsern Gochsheim; mit allen barin besindlichen Körperschaften und Stiftungen, sammt allen bazu gehörigen Renten, Gutern und Befällen, nur jene Besthungen, Nechte und Gefälle ber Commende und bes Klosters St. Georgen in Villingen ausgenommen, welche in ben Königlich Burtembergischen Landen gelegen, oder von dem Umfang derselben umschlossen sind; sodann e) das Schloß Sponed im Breisgau mit allen dasigen Zugehörden; und f) die dem Königereich Burtemberg angehörige Guter und Gefälle in der Ortenau.

Mrt. 3.

Es ift verglichen, bag: a) feinem ber boben tontrabirenden Theile, noch beffen Rorperfchaften, auf biefen wechfelfeitig abgetretenen Studen irgenb ein Staats = Sobeits = ober Gigenthums . Recht verbleibe, fonbern alles frei von allem auswartigem Berband an feinen neuen Berrn übergebe : auch b) geben mit folden alle bagu geborigen Ravita= lien, Rudffande und laufende Gefalle, ohne meitere Untersuchung ober Borbehalt, uber, fomeit fie nicht im Band bes abgetretenen Theile angelegt find, und refpettive aussteben; und follen c) biefe wechfelfeitigen Abtretungs = Gegenftande biermit, ohne weitere vorgangige ober nachfolgende Evalvation, fur gleichauf getauscht gelten, und gleich jest obne weitern Borbehalt übergeben; annebit d) verfpricht Die Rrone Burtemberg wegen ber, fraft voriger Artitel an fich gezogenen und gurud behaltenen Pflegen, Ravitalien und Gefallen Breisgauer Rlofter, einen verhaltnigmäßigen Beitrag gu ber Denfion ber Rlofter = Beiftlichen, fo lange biefe Laft noch anbauren

andauren wird, ju übernehmen, beffen Betrag bem. nachft befonders verglichen wird. . Das fodann

B) Die alten Taufchhandlungen anlangt, fo tritt:

21rt. 4.

Die Krone Burtemberg an das Groß= bergogthum Baben ab:

Die Drtichaften:

Altlußheim, Neulußheim, Walbangeloch jur toniglich murtembergischen Salfte, Unterowisheim, Godisheim, Bannbruden,
Grunwettersbach, Palmbach, Mutschelbach, Nußbaum und Mordweil im Breisgau, unter ausdrucklichem Vorbehalt ber noch
nachzuholenden Evalvation ber ehemaligen TeutschDreenschen Zehenten in Grunwettersbach und Mutichelbach: sodann an

Einzelnen Gefällen:

1) Sammtliche MIt - Burtembergische Rame. ral Befalle in Alt. Babifchen Landen, einschließ: lich einiger Pfarr=Gefalle, nach bem im Jahr 1805 gefertigten und ber Großberzoglich Babifchen Rommiffion übergebenen Berzeichniß; wovon jedoch die barin gwar ebenfalls benannten , aber gur Ceffion nicht mehr geeigneten Koniglich Burtembergifche Befalle im Rongenbergifden nunmehr gurudgezogen und nicht an Baden abgetreten werben; 2) fammt= liche jum Koniglich Burtembergifchen Rirchengut geborige Gefalle in ben 21t : und Reubadifchen Lanben, nach ber tabellarifden Berechnung vom 26. Juni 1804; 3) die Koniglich Burtembergische Pflege au Pfullendorf mit allen Bugeborben ; 4) bas ebemalige Selmftabtifche Ginfechstel Bebenten gu Deftringen : ftringen; 5) bie Reebguter zu Martborf und Be-

Leben berrlichteiten:

Die Lehenrechte zu Epfenbach und Spechbach; jene über ben Pfarrsaz zu Blaichheim und über bas von Gemmingische Jagen im Hagenschieß. Sobann verzichtet die Krone Würtemberg auf die Lehenberrlichkeit über die Burg Strahlenberg, und über die ber Stadt Schriesheim; über ben Zehent-Antheil der geistlichen Administration in Destringen und ben Pfarrsaz baselbst: anneht

Einzelne Rechte betreffend, fo veralchtet a) bie Rrone Burtemberg auf ben Unfpruch, wornach nur murtembergifche Ranbibaten gu ben babifchen Pfarreien Beifenhaufen und Gelshaufen nominirt werben follten; fo wie ferner b) auf ben von ber Pflege Maulbronn nachgeforderten Bein : und Fruchtault Rudftanb vom Bruchfaler Bebenten ; ingleichem c) auf Die Besteuerung ber Birtenfelder Guter in ber Dietlinger Markung, welche bes Grofbergogs von Baben tonial. Sobeit bergeftalt jeboch beimfallt, baf ber Durchichnitte. Ertrag nach ben Evalva= tions = Pringipien ju eruiren, und von großbergog= lich babifcher Geite noch ju verguten ift; enblich d) auf alle Bautonfurreng, bie bem großbergoglich babifchen Bebent = Untheil zu Beinsheim obgelegen. welche Bau-Pflichtigfeit von ber Rrone Burtem= berg übernommen wird.

# Mrt. 5.

Der Großherzoglich Babifche Sof tritt vermög Eingangs gedachter Tauschhandlungen an die Rrone Burtemberg ab:

Die

Die Drtichaften:

Beilheim, Burmlingen, Seitingen, Oberflacht und Durchbausen, welche zusammen die Herrschaft Conzenberg ausmachen; sobann den babischen Antheil an. Grofigartach; auch die Orte, Unterniebelsbach, Psauhausen und Neuhausen, letteren jedoch unter dem ausdrücklichen Borbehalt, der noch nachzuholenden Evalvation sowohl der Schabung ober Nittersteuer, als des Mobiliar= und Immobiliar=Vermögens des dort noch bestehenden Frauenklosters: sobann an

Einzelnen Gefällen:

a) Die Babischen Pflegen, Eflingen, Schornborf, Besigheim, Monnsheim, Gechingen, mit allem was darein gehört: b) die Gult= und Zehent-Gefälle in Trossingen und Schura; die Gefälle der Domfabrit und domprobsteilichen Leben zu Albingen; die Schuppes=Gefällen zu Seitingen; und sammtliche Gefälle zu Tuttlingen; nicht weniger an

Lebenberrlichteiten:

Die Lehenherrlichkeit über das halbe Dorf Kaltenwestheim, welches Albrecht von Liebenstein und Graf von Gronsfeld an Würtemberg gebracht haben (vorbehaltlich jedoch ber besondern Ansprüche, die man großherzoglich badischer Seits an die Wassallen von Liebenstein zu machen hat, welcher Worbehalt aber nie zur Beunruhigung oder Beeinträchtigung der Rechte der Krone Würtemberg soll geschraucht werden können); die Lehenherrlichkeit über das Schloß Ober-Monnsheim, die Reichenauischen Lehne zu Trossingen, Deislingen und Tuttlingen: endlich

Einzelne Rechte betreffend, begeben bes Großherzogs von Baben tonigliche

liche Sobeit, Sich Ihrer, wegen des Fürstenthums Ronftang, bann wegen bes Stifts Baben, in bem Ro= nigreich Burtemberg gehabten geiftlichen Lebenfchaften ober Pfarrfagen ; fodann ber Unfpruche auf Berrenalb und Reichenbach und beren Quaeborben. Sochitbiefelben überlaffen auch an bes Ronias von Burtemberg Majeftat fammtliche Jagben, welche bisber in den Koniglich Burtembergischen Bannen von bem Grofbergoglich Babifden Oberforftamt Pforzbeim ausgeubt morben, in fo weit biefe Banne mit ben baju geborigen Ortichaften nicht an bas Großbergogthum Baben übergeben, und mit einftweiliger Ausnahm ber Jagbbegirte in und um ben Dobel, welche fo lange, bis bie Dobler Differen: gien in unten benannter Beife merben ausgeglichen fenn, in statu quo verbleiben.

## Mrt. 6.

Bur nabern Bestimmung ber, bereits im mefentlichen bei ben altern Taufch . Berbandlungen verabredeten Bedingungen, unter melden diefe Mb= tretungen geschehen follen, fo wie gur vollstandigen Evalvation aller gegenseitig abgetretenen Db= jecte, follen unmittelbar nach ber vollendeten Immiffion in biefe Dbiecte, Bevollmachtigte ber bei. ben Allerhochft und Sochften Sofe gufammen treten, um bie lette Sand an bie Sache ju legen : mithin querft bie Evalvation ber noch zu bilanci= renten Begenftande berichtigen, fobann unter Buebebin ftipulirten 40,000 fl., arundlegung ber melde Ge. tonigliche Majeftat von Burtemberg an Se. tonigliche Sobeit ben Groffbergog von Baben beraus zu bezahlen gehabt batten, burch Bergleichung bes bilancirten Werthe ber beiberfeits neu

neu hinzugekommenen Gegenstände, das alstann sich ergebende Berhaltniß berechnen, nach dem Resultat desielben aber, je nachdem sich auf könige lich wurtembergischer oder großberzoglich badischer Seite ein Ueberschuß zeigen wird, über die Ausgleichung desselben übereinkommen, und alle übrige, nach der Natur dieses Geschäfts und der einzelnen Gegenstände, noch weiters erforderliche Bestimmungen seissen, auch insbesondere wegen der Dobler und Ebersteinischen Granz-Irrungen das Nöthige einleiten, das ganze Geschäft unwiterbrochen bis zur Vollendung fortseben, und auf beiderseitige Ratisstation eine endliche Uebereinkunft abschließen. In Beziehung auf

C) Beiberlei Zaufchgegenftanbe ift fobann noch folgenbes bedungen und verglichen morden.

Mrt. 7.

Die Ortschaften und Gegenstände bes alten und neuen Tausches werden, ohne auf jene Evalvation etwas auszusetzen, alle so, wie sie vorhin in dieser Urkunde benahmt sind, sogleich nach ber Natissiation dieses Traktats wechselseitig und Zug für Zug übergeben.

21 rt. 8.

Jeder Theil wird dem andern alle zu feinem Loos gehörige Acten langstens in einem halben Jahr, gesammelt aus dem Archiv, den Dikasterial und Amts. Registraturen, vollständig und gewissenhaft, mit kurzem Verzeichniß gegen Quittung übergeben, auch die etwa aus Versehen zurückleibende, so wie sie vorgesunden werden, getreulich nachliefern, mithin alle seine betreffende Kathe und Diener dazu bei ihren Pslichten anweisen.

Art. 9.

#### Mrt. 9.

Diejenigen Personen, welche aus ben einund anderer-Seits abgetretenen Orten unter dem Militär ihres disherigen Landesherrn dienen, ohne Unterschied, ob sie durch Auswahl oder Werbung darunter gezogen worden, sollen sobald es gescheben kann, und es in dem dermaligen Augenblick ohne Nachtheil für den Militärdienst des einen oder des andern Theils möglich ist, an denjenigen der beiden kontrahirenden Souveräns abgegeben werden, in dessen Unterthanschaft ihr Heimathsort nunmehr kraft dieses Vertrags übergehet.

#### Mrt. 10.

Dieser Bertrag soll in ber turzesten Zeitfrist und längstens in acht Tagen nach ber gemeinschaftlichen Unterzeichnung ratifiziert, und die Ratifications-Urkunden zu Karlsruhe, sammt ben wechselseitigen Orts-Uebergabs-Besehlen, gegenseitig ausgewechselt werden. Also abgeredet und unterzeichnet Karlsruhe den 17. Oktober 1806.

Graf v. Taube. Frhr. v. Ebelsheim. (L. S.) (L. S.)

Als ertheilten Bir nunmehr bemfelben, feinem ganzen Inhalt nach, Unfere volle Genehmigung, und versprechen, benfelben getreulich zu vollziehen, stett fest zu halten, und die Unfere zu deffen Beobachtung anzuweisen. Urfunblich unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidrudung Unseres ehevorigen, inzwischen noch nicht erneuerten Staats- Siegels.

Siegels. So geschehen in Unserer hauptstabt Baben ben 18. Ottober 1806.

Rarl Friedrich. (L. S.)

Vdt. Frhr. v. Ebelsheim. Auf Gr. tonigl. Hoheit Spezial Befehl. Vdt. Ring.

### XIII.

Staatsvertrag mit Burtemberg

2) vom 13. November 1806.

Se. Konigl. Majestat von Burtemberg und Ihro Konigl. Dobeit der Großberzog von Baden, beide gleich belebt von
ben aufrichtigsten Gesinnungen der steten Unterhaltung einer wechselseitigen guten Nachbarschaft, haben zu der, nach dem 25ten Artifel des rheinischen
Bundesvertrags ersorderlichen Ausgleichung der, zwischen ben beiden Staaten gelegenen Ritterguter in
ben vormaligen Ritter-Kantonen Donau,
Algau und Hegau, Redar-Schwarzwald,
Kraichgau und Obenwald, bevollmächtigte Kommissarien, und zwar

Von Seiten Sr. Ronigl. Majestat von Burtemberg: ben Roniglich Burtembergischen Rammerer, Geheimen Rath, Dberlandes, Regierungsprasidenten und Großfreuz des Koniglichen Civil-Verdienst-Ordens, Freiherrn von Reischach, bann bann ben Roniglich Burtembergifchen Rammerer und bevollmachtigten Gefandten an bem Großberzoglich Babifchen Sof, Grafen von Zaube;

Von Seiten bes Großberzogs von Baben Königl. Dobeit: den Großberzoglich Badischen Kofraths=Prasidenten in Morgburg, Freiherrn von Bauer zu heppenstein, bann ben Großberzoglich Badischen Hofraths-Direktor in Mannheim, von Davans ernannt; welche, nachdem sie ihre Vollmachten ausgewechselt hatten, nach reifer Prüfung bes Gegenstandes ihrer Unterhandlungen, und genauer Erwägung der wechselseitigen Verhältnisse int allgemeinen, zur folgenden Ausscheidung ber von bem einen und dem anderen Theil in Ansprüchgenommenen Ritterguter übereingekommen sind:

T

Soll der Krone Burtemberg die Souveranitat nach allen ihren Ausfluffen, fo wie fie der Art. 26. des rheinischen Bundesvertrags festsest und bestimmt, über folgende Ritterguter ausschließlich überlaffen fepn; als namentlich über die Ritterguter:

1) In bem Kanton Hegau. a) die herrschaft Bobmann mit Bobmann, Espassingen, Walswies, Spittelsberg, Mooshof, Riemhof, Bodenwald, Karked und Muhlensberg. b) die herrschaft Hoebenstoffeln mit Weiterdingen, Biethingen, Binningen, Pfaffenwiesen, Hoswiesen, Humbol, Storzeln, Ditsurt. c) die herrschaft Hohenkahen mit Hohenkrahen und Duechtlingen. d) Schlatt unster Krahen. e) die herrschaft Langenstein mit Langenstein, Eicheldingen, Orsingen, Wolfershaussen, Probsthoef, Lochmublen, Hartmublen. 1) die herrschaft Millingen mit Millingen, Etschraite, Hotterlohen g) Barenberg. h) die herrschaft Steiß-lingen

lingen mit Steiflingen und Wier. i) Die herrschaft heilsberg mit heilsberg, Eberingen, Gottsmadingen. k) die Majoratsherrschaft Kandek mit Randek, Kaltenbach, Muerbach und Karpen. 1) Buchseim. m) Beuern, Zugehorde von der herrschaft Worblingen.

2) In dem Kanton Kraich gau. a) Klingenberg. b) Neiperg. c) Schwaigern. d) Massenbach.
e) Massenbachbausen. f) Fürbach. g) Vonfeld.

3) In dem Kanton Odenwald. a) Jart= hausen. b) Ohlenhausen mit Ober und Unterpfizhof, Stolzenhof und Leutenstallhof. c) Korb mit Hagenbach, Rossach, Unter-Kessach und Diepach.
d) Meskach. e) Odrzbach. f) Laibach. g) Widster zu 55 tel Gemmingisch und zu 32 tel Jyllen=
hardisch. h) Burg, nebst Prästeneck und Loben=
bach. i) Ussumstatt. k) Berlichingen. l) Domi=
neck und Seehof.

II.

Soll bes Großherzogs von Baben Ronigl. Hoheit die Souveranität nach allen ihren Ausfluffen, so wie sie der Art. 26. des rheinischen Bundesvertrag festsett und bestimmt, über folgende Ritterguter ausschließlich überlassen sepn; als namentlich über die Nitterguter:

1) In dem Kanton Donau. a) Billa=

fingen.

2) In bem Kanton Hegau. a) die Herrschaft Waldsberg mit Krumbach, Bithingen im Madach, Boll, Gallmannsweiler, Grünsleden, Kohllöffel, Sohlenmayer, Kahenmayer, Kröbelsmaier, Hiedhof, Hassembof, Waldsberg und Ilgenthal. b) die Herrschaft Worndorf mit Worndorf, Dannenbrunn, Pseisenmacher, Strescher

der und Rößler. c) Stetten unter höfen.
d) die Herrschaft Schrozburg mit Schrozburg.
e) die Herrschaft Marbach mit Marbach, Wanzen und Langenmood. f) die Herrschaft Lanzenrhein, Starkenhof, Stedenzbof, Höfenhof. g) die Herrschaft Gutingen mit Gutingen, Wölingen, Röhrwang, Hirtenhof.
h) Freudenthal. i) Lüderingen. k) Linz.
l) die Herrschaft Worblingen mit Worblinzen, Geilingen, Hüttelbeim und Schleisenbach.

3) In bem Ranton Nedar = Schwarzwalb. a) bas von Gemmingen'iche Gebiet im hagenichieß mit Neuhausen, hobenwart, hanne berg, Schellbrunn, Steined, Mublhausen, Lehnin-

gen , Tiefenbrunn.

4) In bem Ranton Rraidaau. Deben ben theils privativ, theils in Gemeinschaft mit einem ritterschaftlichen Butsbesiger bereits gufteben= ben Ritterorten, annoch: Reibenftein; Gichtersheim; Robrbach; Beiler: Dubren: Grumbach; Gundelsheim; Gemmingen; Adelshofen mit Dammhof; Bodichaft; 3tt. lingen; Bifchofsbeim nebft Selmbof; Dberbiegelhof; Unterbiegelhof; Sochhaufen; Saffelbach; Ehrstatt mit Gulenhof Reubauß; Glebingen; Sidingen; Gulj= feld mit Ravensburg; Beermangen: Babftatt; Bollenberg; Mublbach mit Guttenberg; Dichelfeld; Abersbach mit Raubof: Rappenau; Drefchtlingen; Suffenbart; Ralbertshaufen; Beinsbeim mit Bimmerhof; Martinshof; Roblhof; Mengingen.

15) In bem Ranton Obenwald. Rebst ben

in biesem Kanton gelegenen, ben unter die Großberzoglich babische Souveranität gekommenen Fürsten theils ganz, theils in Gemeinschaft mit einoder anderem Abelichen eigends gehörigen, dann
ben als inclavirt anerkannten Ritterorten, serner:
a) Abelsheim mit Mimmershof und Hergels
statterhos. b) Hüngheim. c) Merchingen.
d) Sennfeld mit Vollshausen. e) Leibenstatt und Dollnaishos. f) Widdern zu 512
Gemmingisch und 312 Byllenhardisch. g) Derlingshos. h) Dammbergerhof und Seehaus.
Hierbei wurde weiter beiberseits stipulirt:

#### Ш.

Alle diese Ritterschaften sollen mit allen Bugehörungen bemjenigen Theil zufallen, welchem bas Haupt-Dbjett zugetheilt ift, insofern nicht eine oder die andere Appertinenz bem einen ber tontrabirenden Hose bier ausdrudlich überlassen ift.

#### IV.

Die beiberseitigen Allerhochsten und Sochften Kontrabenten leisten wechselseitig auf alle aus ber Souveranitat auf irgend eine Art resultirende, und mit solcher in Verbindung stehende Richte, vollen Verzicht. Auf gleiche Weise sollen

#### V.

Die Lebenrechte auf alle biefe Nitterguter einander gegenseitig abgetreten fepn, als unverseinbarlich mit bem Beift bes Pregburger Friedens, mit bem Art. 34. ber Bundesacte, und sonach mit ber beiberseitigen Souveranitat, wogegen

#### VI.

Die eigenthumlichen Guter, Bebenten, Sand-

Iohn, Jagb mund andere bergleichen Privatrechte, Gefälle, Binfen u. f. w. fernerhin unter ber Souveranitat bes einen und best andern contrabirenben Hofes befessen und bezogen werden.

#### VII

Wegen ben Nitterherrschaften: Homburg mit Stahringen, Stetten am falten Markt, und Mainmangen, so wie wegen ben herrschaften: Munchbof und hulzingen, behalten sich Se. Majestat ber Konig von Wurtemberg bevor, burch ben bereits entamirten ministeriellen Weg sich mit Er Konigl. Hoheit bem Großherzog von Baben, wo möglich ins Einverständniß zu feben, während ber Dauer biefer Unterhandlungen aber soll der bisherige Bestitzustand unverändert bleiben: und ba

# VIII.

Durch biefe Hebereinfunft ber fürftlich Leinin. gen'iche, nun Großbergoglich Babifche Drt Schluch= tern, burch bie an Ge. Ronigliche Majeftat von Burtemberg überlaffene, biefen Ort umgebende Ritterorte bes Rantons Rraichgau, gang ifolirt wird, fo behalt man fich Großherzoglich Babifcher Seits bevor, bag fowohl Ihro Ronigliche Sobeit in Militar = und fonftigen Ungelegenheiten, als ber Berr Furft von Leiningen, qua Gigen= thumsberr von Schluchtern, bei Transportirung feiner Natural = Intraden nach ber nachft gelegenen Rellerei Bilabach nicht befchrantt, und letterer fomobl, als die Unterthanen von Schluchtern bierbei nichts weiters ju gablen angehalten werben, als bisher hertommlich gewesen ift ; mogegen Ce. Konigl. Majeftat von Burtemberg munfchen, daß fomobl über Schluchtern als Widbern und Ruchfen, wo Diefelben

biefelben Werhaltnisse, wie bei genem Drt, eintreten, von Seiten Ihro R. Highes Großherzogs bie Souveranitat an des Konigs von Burtemberg Majestat im Weg weiterer gutlicher Unterhandlungen abgetreten und überlassen werden mochte.

#### TX

Soviel bas Activ - und Passiv - Vermögen ber bier zur Sprache gekommenen Ritter Rantone betrifft, so bleiben bie beiden Allethocht und Sochsten contrabirenden Hofe in Ansehung des Passis vums pro rata tenent, wogegen Dieselben die vorsbandenen Activa in gleichem Verhaltniß anzusprechen berechtigt sind.

χ

Die erforderliche Ratification biefes Bertrags foll ungefaumt eingeholt und ausgewechfelt werben. Geschehen, unterzeichnet und gesiegelt. Stuttgart ben 13. November 1806.

(L. S.) von Reifdache : (L. S.) von Bauer. (L. S.) Grafvon Zaube. (L. S.) von Davans.

# XIV.

Staatsvertrag mit Wurtemberg

3) vom 16. April 1807.

Se. Konigl. Majestat von Burteme berg und Se. Königl. Sobeit der Große bergog von Baben haben zu Wollendung bes, mittelft

VL\*

mittelft einer zu Regensburg abgeschlossenen Konvention vom 10. Dezember 1802 beschlossenen und bierauf durch unterzeichnete Königlich Würtembergliche und Großberzoglich Babische Bevollmächtigte bis zum Abschluß, verhandelten, auch in Gemäßbeit des Staatsvertrags vom 17. Oktober 1806 bereits durch wirkliche Abtretung ber beiderseitigen Tauschgegenstände und die nachgesolgte Besißergreifung vollzogenen Tauschgeschäfts in erwähntem Staatsvertrag, Art. 6. die Uebereinkunft getroffen:

"Dag gur naberen Bestimmung ber bereits im mefentlichen bei ben altern Taufchverhandlungen verabredeten Bebingungen, unter welchen bie Abtretung ber Taufchgegenftande gefcheben foll, fo wie jur vollftanbigen Evalvation aller gegenfeitia abgetretenen, Dbjecte unmittelbar nach vollendeter Immiffion in Diefelben Bevollmachtiaten ber beiben Allerhochft und Sochften Sofe gufammen treten follen, um bie lebte Sand an bie Sache ju legen, mithin querft bie Evalvation ber noch au bilancirenben Gegenftande Au berichtigen, fotann unter Bugrund= legung ber ebebin flipulirten 40,000 fl., welche Se. Konigliche Majeftat von Burtembera Se. Konialiche Sobeit ben Großbergog von Baben beraus ju bezahlen gehabt hatten, burch Bergleichung bes bilancirten Werthe ber beiberfeits bingugetommenen Begenftanbe bas alstann fich ergebende Berbaltnif gu berechnen, nach bem Resultat berfelben aber, je nachdem fich auf Roniglich Burtembergifcher ober Großbergoglich Ba-Difder Geite ein Heberfchuß zeigen wird, über bie Ausgleichung beffelben übereinzutommen, und alle übrigen nach ber Ratur biefes Gefchafts und ber einzelnen Begenftande noch weiter erforderliche Beftim=

stimmungen festzusehen, auch indbefondere wegen ber Dobler und Sherfteiner Granzirrungen bas Mothige einzuleiten, bas ganze Geschäft ununterbrochen bis zur Wollendung fortzusehen, und auf beiberseitige Natisikation eine endliche Uebereinkunft abzuschlichen.

Um nun in Gemäßheit biefer Konvention bas ganze Taufchgeschaft zu seiner ganglichen Bollenbung zu bringen, haben unterzeichnete Bevollmachtigte, und zwar:

Auf Ronigl. Burtembergischer Seite ber Geheime Legationsrath von Reuß, Ritter bes Ronigliden Civil-Verdienstordens; ber Hof- und Finanzrath von Weiffer, Ritter bes Konigliden Civils Verdienstordens; und ber Hof- und Finanzrath von Wedherlin, Ritter bes Konigliden Civil-Verdienstordens;

Auf Großberzogl. Babifcher Seite aber ber Geheime hofrath Sensburg; ben erhaltenen Allerhochft und Sochsten Besehlen gemäß, die Unterbandlungen hier in Eflingen fortgeset, und unter Beziehung auf die bei Eröffnung des Lauschgeschäfts gegen einander ausgewechselten Bollmachten, auf Ratifikation ihrer beiderseitigen Sose folgende Uebereinkunft abgeschlossen:

I. Abschluß über bas Ganze bes Burtemberg = Babischen Tausches, mit Einschluß einiger neu hinzugekommener Gegenstände.

5. 1. Bu Bollendung bes Evalvationsge= fcafts, als ber Grundlage eines endlichen Abschlus=

fes

ses über ben ganzen zwischen beiben Sofen abgeschlossenen Tausch, hat man, nach Maaßgab ber angeführten Bestimmung bes Staatsvertrags, zuerst die Bilancen und Tarationen berjenigen beiberseitigen Tauschgegenstände zu berichtigen gesucht, welche zu ben in den altern Tauschverhandlungen schon begriffenen Gegenständen, nach den ueuerlich eingetretenen Werhaltnissen und den Bestimmungen bes erwähnten Staatsvertrags noch weiter hinzuaetommen sind.

An folden wurde von Konigl. Burtem bergisch er Seite vorzüglich der Ort Nußbaum; die ehemalig teutschordenschen Behentantheile zu Grund wetterspach und Mutschelbach; die Steuer und andere Gefälle aus den auf Dietlinger Markung gelegenen Gutern; und die Behenten in dem von Gemmingenschen Gebiet im Hagenschies; auch die

Dertinger Gefälle ju Gochsheim:

Muf Großbergogl. Babifcher Seite bingegen bie Ritterfteuern gu Reuhaufen und Pfaubaufen; bie Schaffnerei Sorb, nach Abzug bes ichon unter ben altern Taufchgegenftanden begriffenen Theils berfelben; ber Weiler Unterniebelsvach nebft ben unter ben altern Burtembergifden Taufchgegen= ftanben begriffen gemefenen, nun aber an Rrone Burtemberg wieber gurudfallenden Gefallen bafelbft; - in Aufrechnung gebracht, und ju Bewir: tung eines enblichen Abichluffes, unter Bugrundlegung ber ebebin ftipulirten 40,000 Bulben, fich gegenseitig Evalvationsberechnungen mitgetheilt, bierauf aber, wegen endlicher Ausgleichung ber fammtlichen alten und neuen Taufch . Begenftanbe fic babin vereinigt, bag von ber Rrone Burtemberg an ben Großbergoglich Babifchen Sof noch eine baare baare Summe von Reuntausend Gulben auf Georgii 1807 hinausbezahlt werden, hierdurch aber nicht nur die gesammten Evalvationsgegenständer sicht nur die gesammten Evalvationsgegenständer sondern auch die bei den abgetretenen Beamtungen befindlichen Mobilien und Baulichkeiten völlig tompensirt, auch die Koniglich Burtembergischer Seits vorgebrachten Forderungen in Betreff der Tuttlinger Okupations Kosten und der rückständigen Erbebestands Gelder von Sponeck abgethan seyn sollen.

In Unsehung ber, beiben Hofen in ben gegenfeitigen Landen zuständigen Kapitalien aber ift
man, da dem Großberzoglichen Hause Baden eine
größere Summe in den Königlich Würtembergischen
Staaten, als der Krone Burtemberg in den Großberzoglich Badischen zusteht, dahin übereingekommen, daß nicht sämmtliche Activkapitalien gegenseitig übernommen werden, sondern Großberzoglich
Badischer Seits an die Krone Würtemberg nur
so viel Kapitalien abgetreten werden sollen, als
Diese an Baden übergeben kann.

- S. 2. In Gemäßheit dieser Uebereinkunft werben von der Krone Würtemberg die fammtlichen Behenten der Kellerei helmsheim und der herrenalbischen Pflege Mercklingen in dem ganzen von Gemmingenschen Vogteigebiet im hag enschies mit allen andern Rechten, Gefällen und Gebäuden, wie solche in den barüber vorgelegten zweien Bilanzen benannt sind; ingleichen die herrenalbischen oder Dertingenschen Gefälle in Gochsheim an das Großherzogthum Baben abgetreten.
- S. 3. Auf gleiche Weise tritt bas Großberzogthum Baben an die Krone Wurtemberg ab: die Schaffnerei horb mit allen davon abhatigenden

genben Bebenten und andern Gefällen, Rechten und Gebauben, wie folche in ber bieruber gefer-

tigten neueren Bilang enthalten find.

S. 4. Auch werden die Orte Grunwetterspach, Mutschelbach, Reuhausen und Pfauhausen nunmehr bergestalt für purifizirt erklärt, daß der ehemalige teutschorden sche Zehentantheil zu Grunwetterspach und Mutschelbach dem Großberzogthum Baden, und die ehemalige Rittersteuer in Reu= und Pfauhausen der Krone Würtemberg überlassen ift.

Was hingegen bas bewegliche und unbewegliche Vermögen bes nun aufgehobenen Frauenklosters zu Neuhausen betrifft, welches, nach dem
Staatsvertrag vom 17. Oktober 1806 nach vorgängiger Evalvation, ebenfalls an die Krone Würtemberg übergeben sollte; so hat man Großherzog.
lich Badischer Seits sich bereitwillig erklärt, das
erwähnte Klostervermögen ausser dem Tausch zu
lassen, mithin auch den Unterhalt der 6 Klosterfrauen auf den Großherzoglichen Fiskus zu übernehmen, welches man dann Königlich Würtembergischer Seits sich ebenfalls gefallen ließ.

S. 5. Bon Seiten Babens wird bie Koniglich Burtembergische Finangkammer von aller Kriegsschadens-Konkurrenz aus ben vormals zum Kirchengut gehörig gewescnen, nunmehr ebenfalls an Baben überlassenen Besthungen zu Bruchsal, welche an bie Stabt Bruchsal noch zu bezahlen sepn

mochten, vollfommen freigesprochen.

S. 6. Da man in ben Taufchandlungen von ben Jahren 1804 und 1805 ichon beiberfeits einverftanden mar, bag die Königlich Burtembergische Lebensherrlichfeit über bas von Bettendor-

fische

fische 1/6 Behnbens zu Destringen, und die Größberzoglich Babische Lebenherrlichteit über die von
Sturmsederische zwei Lebenhofe zu Ingersheim
gegen einander abgetreten werden sollen, diese wechselseitige Eession aber nur aus Versehen in dem
Staatsvertrag vom 17. Oktober v. J. nicht ausgedrückt, immittelst aber schon besondere Eessionsund Ueberweisungsurkunden gegen einander ausgewechselt worden sind, so hat es hiebei dergestalt
sein Bewenden, daß die Krone Würtemberg keinen weitern Anspruch auf das von Bettendorfische 1/6 Behndens zu Destringen, und das
Großberzogthum Baden keinen weitern Anspruch
auf die von Sturmsederische Lebenhose zu Ingersbeim mache.

#### II.

Nähere Bestimmung der Verhältniffe in Ansehung der abgetretenen Orte, Guter, Rechte und Gefälle.

S. 7. Was nun die nähere Bestimmung der gegenseitigen Verhaltnisse in Ansehung der abgetretenen Orte und deren Sinwohner betrifft, so ist zwar in Ansehung der bisherigen Verbindung der selben mit den Aemtern, deren Bestandtheile sie waren, die gänzliche Austösung derselben eine nothewendige Folge der, dem neuen Souveran nun darüber zustehenden vollen Souveranität; da aber nach der Natur einer Gesellschaft mehrerer bürgerlicher Gemeineheiten, als moralischer Persenen, die auf dem Ganzen liegenden Schulden allen einzelnen Gemeinden, nach dem Verhältnis des zwischen denselben hergebrachten Beitragssusse, gemein sind, so sind die austreteneben Gemeinden schuldig, nicht nur ihre Beiträge

an bem auf bas laufende Jahr von Georgi 1806 bis 1807 umgelegten ober umgulegenden Amtsichaben au entrichten', fondern auch einen verhaltnigmaffigen Untheil an ben nach Abzug bes Active vermogens etwa übrig bleibenden Schulden Umts zu übernehmen; ce wird baber bie Berfugung getroffen werden, bag eine genaue Berech= nung über ben Uctiv = und Paffivftand folcher Memter entworfen, und ber Antheil ber abgetretenen Orte nach bem Steuerfuß bestimmt werbe. Ueber die Bablungstermine werden fich die Borfteber ber abgetretenen Orte mit ben Umtsvorftebern vereinigen. Gollten fich bieruber, ober auch uber Die Berechnung des Activ = und Paffinftandes bes Umts, oder über Bestimmung ber Quote bes abgetretenen Drts, Unftande ergeben, fo wird man biefelbe burch einen gemeinschaftlichen Bufammentritt ber beiberfeitigen Beamten zu beben fuchen.

Wenn diese Orte, nach den Anordnungen ihres nunmehrigen neuen Souverans, in neue Bers bindungen mit Amtskorporationen eintreten, so werden dieselbe zu einiger Theilnahm an den altern, vor ihrer Einverleibung schon vorhanden gewesenen Schulden solcher Korporationen nicht angehalten werden.

- S. In Ansehung ber auf ben beiberseitis gen Staaten liegenden allgemeinen Landesschulden bingegen, werden die abgetretenen Orte von ihrer bisherigen Berbindlichkeit, du beren Tilgung beizutragen, gegenseitig entbunden.
- S. 9. Alle abgetretene Orte, welche vorher in der Koniglich Burtembergischen, oder der Großherzoglich Babischen Brandversicherungsgesellschaft gestanden

gestanden sind, bleiben bis Georgii dieses Jahrs in ihrem bisherigen Berband, bezahlen also auch zu dieser Kasse ben sie treffenden Antheil zu Bergutung der Brandschaden, welche bis Georgii 1807 vorgetommen sind. Bon diesem Termin an gehen sie ohne weiters in die Brandversicherungsgesellschaft des neuen Staats mit dem bisherigen Gebaude-Unschlag über, jedoch unbeschadet der Modifikationen, welche in der Folge noch, nach den bestehenden Gesen des neuen Staats, welchem sie nun angehören, erachtet werden.

- S. 10. Beiden Sonverans steht zwar frei, in ben abgetretenen Orten eine neue Gesetzebung einzusühren. Sie werden aber in solchem Fall die Berfügung treffen, daß die von den Einwohnern dieser Orte bis dahin unternommene Handlungen und ihre daher entspringende Berhältnisse, als die aus der ehelichen Gutergemeinschaft herrührende Rechte, das Erbfolgerecht der Eheleute, die ohne besondere Verträge einander stillschweigend auf das Landrecht geheirathet haben, die Kauf= und Tauschverträge, Schulds und Unterpsandsverschreibungen, Testamente und dergleichen, in vorkommenden Fällen nur nach den bisher in erwähnten Orten gültig gewesenen Gesehen beurtheilt werden sollen.
- S. 11. Was die dermaligen geift = und welt= lichen Diener in den gegenseitig abgetretenen Ort= schaften betrifft; fo bleiben
- a) ber Pfarrer und ber Helfer zu Unterdwisheim, die Pfarrer zu Gochsheim, Alt-Lodbeim, Waldangeloch, Oberader und Nußbaum in ihrer bisherigen Verbindung mit bem geistlichen Wittwen-

Wittwenfistus im Königreich Burtemberg. In befen Gemäßheit sind sie auch in Zukunft verbunden, die bestimmten Beitrage mach den bestehenden Gefeben des Instituts soktzureichen. Der Großberzogl. Badische Hof versichert die richtige Bezahlung des Sterbquartals an den Wittwenfistus auf Absterben eines oder des andern der obbenannten Geistlichen (mit Einschluß der kurzlich durch Sterbfall erledigt gewordenen Pfarrei Grunwettersbach) nach den in der Kompetenz vom Jahre 1793 verzeichneten Besoldungstheilen, jedoch nach den Preisen, wie sie während des Sterbquartals koursirend seyn werden.

- b) Bon weltlichen Dienern, welche von Koniglich Burtembergischer Seite übernommen werben, bleiben der vormalige Staabsamtmann und der Oberförster zu Neuhausen gleichfalls in ihrer bisherigen Verbindung mit dem Wittwenkasseninstitut zu Bruchsal, insofern sie fortsahren, die geordnes ten Beiträge nach den Regeln des Instituts zu entrichten. Sollte bei dieser Wittwenkasse ein Sterbquartal dermal hertömmlich sepn; so wird die Bezahlung desselben nach dem dermaligen Verhältnis der Besoldung von Königlich Wurtembergischer Seite gleichfalls zugesichert.
- S. 12. Die Staats = und Kameralbeamten werden bei dem Genuß ihrer bisherigen rechtmäßigen Befoldung und Emolumente in quali et quanto geslassen. Auch wird denselben auf den Fall, wenn man zu Veränderungen in der Administration, mithin zu Versetung oder Pensionirung derfelben sich veranlaßt sehen sollte, die Belassung bei ihrem vorigen Amtseinkommen oder der Besit einer andern Stelle

Stelle mit gleichem Gehalt zugesichert. Jedoch findet die Versetung bei benjenigen Beamten nicht statt, welche bereits in einem hohen Alter stehen, oder neben ihrem bisherigen herrschaftlichen Amt wegen der Unzulänglichkeit des Diensteinkommens noch andere Rebenamter als Nahrungsquelle ge-habt haben.

- S. 13. Rach einer befondern Hebereinfunft werben bie Befalle, welche ein Begenftand ber altern Taufdunterhandlungen find, fur Rechnung bes abtretenben Theils noch bis Georgii b. J. ad. miniftrirt. Es baben baber bie Beamten bis auf biefe Beit bin ihrer vorigen Berrichaft Rechnung abzulegen. Auch bleiben fie in Beziehung auf ihre bisberige Ubminiftration in ebendemfelben Berhaltnig wie zuvor, fo bag auch mit Umgehung ber Beborde, welcher fie jest untergeordnet find, von ihnen Berichte erforbert, ober fie gu Beobachtung ihrer Schuldigfeit in Abficht auf ordnungsmäßige Rechnungsablegung erinnert merben tonnen. Es merben ihnen baber auch ihre Umtstautionen nicht eber ausgefolgt, als bis fie uber ihre Bermaltung Rechnung abgelegt, und bieruber ihr Abfolutorium erhalten haben.
- J. 14. In ben zufolg ber altern Tauschunterhandlungen abgetretenen Ortschaften bleiben ber vorigen Herrschaft alle Ausstände an Geld und Naturalien, welche bis Georgii b. J. noch nicht eingetrieben seyn werben, und welche in ben Nechsnungen bes abgetretenen Beamten laufen. Den Ortsbeamten wird es zur Pflicht gemacht werben, ben Einzug bieser Ausstände sich eben so fehr, als wenn es ihre jehige Herrschaft betrafe, angelegen fevn

fepn zu laffen; bie eingehenden Gelber an diejenige Beamtung, welche ihnen noch angewiesen
werden wird, zu liefern; bei eingehenden Raturalausständen fur beren Verkauf, insofern es verlangt wurde, ober fur beren Ablieferung an die
Behorde zu sorgen; am Ende jeden Jahrs über
die noch ausstehenden Posten ein beurkundetes
Verzeichniß zu übergeben; auch über die Umstände
der Schuldner auf Verlangen pflichtmäßige Zeugnisse
zu ertheilen.

- S. 15. Die jeweiligen Kauf- und Verkaufverträge, welche die auf Dietlinger Markung liegenden Birkenfelder Guter und Waldstude betreffen, sollen in Zukumft bei dem Ortsgericht in Dietlingen oder bei dem Oberamt Pforzheim unmittelbar sowohl zur gerichtlichen Erkenntnis darüber,
  als der herkommlichen Taren wegen, bei der in
  ben Badischen Gesehen barauf bestimmten Strafe,
  angezeigt werden. Zu dem End werden die nöthigen Weisungen ein das Koniglich Würtembergische Oberamt Neuenburg zur weitern Kundmachung an die Gemeinde Birkenfeld erlassen werden.
- S. 16. Wenn wegen ben wechfelseitig abgetretenen Gebäuben für ein neues Bauwesen ober wegen Repartitionen, die vor der Abtretung unter vorangegangener Legitimation gescheben sind, noch Bautosten zu bezahlen sind; so liegt folches ben vorigen Eigenthamern bes Gebäubes ob. Man wird daher, sobald die desfallsigen Kostenverzeich=nisse eingekommen sind, die Moderation und Destretur zur Ausbezahlung ohne Ausenthalt beforgen.
- S. 17. Bu naberer Bestimmung bes Art. 8. bes Staatsvertrags bom 17. Oftober v. J. hat man

man sich bahin verglichen, daß wenn in Lagerbüchern abgetretene und nicht abgetretene Orte in einem Bann beisammen sind, diese, insosern est thunlich ift, von einander getrennt werden sollen, damit jeder Theil über die ihm zugefallene Orte die Originalurkunde erhalte. Sollte eine Trennung nicht geschehen konnen, so werden solche Bücher als Documenta communia angesehen, ihre Ausbewahrung steht demjenigen Theil zu, welcher das meiste Interesse dabei hat, und derselbe giebt dem andern Theil beglaubte Abschriften.

Was andere Altenstude, Protofolle und bergleichen betrifft, welche ebenfalls vermischten Inshalts sind; so wird berjenige Theil, welcher im Besig bieser Attenstude bleibt, auf jedesmaliges Verlangen dem andern Theil beglaubte Abschriften mittheilen.

S. 18. Beibe kontrabirende Sofe machen sich zwar in Gemäsheit der Negensburger Praliminar-konvention Art. S. verbindlich, wegen der abgetretenen Orte, Guter, Nechte und Gefälle einander gegen alle Ansprüche eines Dritten die Gewähr zu leisten. Um aber die gegenseitigen Berbaltnisse bierüber nicht allzulang einiger Ungewisseit auszuseben, ist man bahin übereingekommen, daß diese Berbindlichkeit nur auf die nächsten drei Jahre beschränkt seyn soll. Nach Verfluß dieser drei Jahre ist fein Theil dem andern zu einer Gemähreleistung verbunden.

Ш

Bertaufdung einer gleichen Summe von Rapitalien in ben gegenfeitigen Staaten.

S. 19. In Unsehung ber von beiden Sofen nach

nach bem ersten S. einander abgetretenen Paffivtapitalien, welche in ben Beilagen unter Lit. A.
u. B. verzeichnet find, steht ein Theil bem andern
für die Richtigkeit und Gute dieser Schulden nach ibrer bermaligen Beschaffenheit. Künstige Zusälle hingegen, wodurch ein Schuldner mit oder ohne Schuld
in Zahlungsunvermögenheit gesett werden kann,
geben auf Gesahr bes nunmehrigen Eigenthämers
um so mehr, als jeder Theil es in seiner Hand
bat, in Zeiten die geeigneten Maaßregeln fur Zahlungssicherheit zu nehmen.

In Betreff ber Binsraten ift bedungen, baff, obichon bie nachsten Binfen zu verschiedenen frubern ober spatern Terminen fallig werben, folche boch vom 22. April an einander gegenseitig abne befondere Aufrechnung überlaffen werden follen.

S. 20. Da bas Großberzogliche Haus Basten in Neu- und Pfauhausen, Großgartach und im Konzenbergischen noch mehrere Activtapitalien behalt, so wird Königlich Burtembergischer Seitsschleunige Justizpstege gegen morose Schuldner, sowohl in Ansehung der Zinse, als der ausgekundeten Kapitalien zugesichert, und gleiche Zusicherung auch wegen rudständiger Güterkaufschillinge ertheilt. Auch wird ber Uebersendung dieser Zins- und Kapitalgelder kein Hinderniß in den Weg gelegt werden.

IV.

Vertaufchung ber Großherzoglich Babifchen Walbungen auf dem Dobel gegen Königlich Burtembergische Walbungen an ber Alb und im hirschtopf.

S. 21. Da bas Großherzogliche Saus Baben in und um ben Dobel mehrere von dem Burtembergitembergischen Territorium umschloffene Waldungen befessen hat, so ift man, um ben Grundsat ber Epuration auch bei diesem Gegenstand in Anwensbung zu bringen, über folgenden Waldtausch übereeingefommen:

es treten namlich bes herrn Großbergog von Baben Konigliche Sobeit an bie Krone

Würtemberg ab:

- a. folgende Balbungen:
- b. Die berrichaftlichen Gebaude und Guter an bem Dobel

Busammen 1976 Mrg. 3 B. 35 Ruth, babischen Mages, und

bagegen überläßt bie Krone Würtemberg an bas Großherzogliche Haus Baben folgende Waldungen:

im hirschtopf 400 Mrg.

Unterwald 730 —

Mutterthal Sägberg 546 — 3 2. 35 Ruth. Harbwalb

Bufammen 1676 Mrg. 3 B. 35 Ruthen. babifchen Mages.

S. 22. Jeber Theil erhalt bie ihm überlaffenen Walbungen mit voller Souveranitat, Eigenthum,

VII.

thum, Borft - und Jagbrechten, auch bem barauf

Rebenben Dolg.

getretenen Walbungen wird durch eine neue Bermessung genauer untersucht, und nach diesem Erfand ber von Buttemberg abzutretende Flachen-tanm befinitiv bestimmt werden. Beiderseitige Waldebegirte werden versteint und in Karten gelegt. Diese Geschäfte geschehen auf gemeinschaftliche Kosten und jeder Theil wird hiezu einen verpflichteten Geo-meter ernennen.

S. 24. Bei ber Abicheibung ber von Burtemberg abgetretenen berrenalbifchen Balbungen wird folgende Granglinie, in foweit ber neue Erfund bes Dafes nicht eine nothwendige Abanberung peranlagen follte, gur Morm angenommen: Man wird namlich in Unfehung ber vom Unter: malb abaegebenen 730 Morgen bei bem Solgbrunnen anfangen, von ba auf bas nachfte Ed bes Reufager Feldes und an biefem fort bis babin geben, wo ber Reufager Beg ober bie Sauptitrafe von Reuenburg nach herrenalb in ben Gidmalb. Die Scheidfubren genannt, einfallt. Bon bier wird fodann bie Grange bes Tannenwalbes bis gu bem auf Burtembergifcher Seite bleibenden Gichelgarten gur Babifchen Grange angenommen. Bon bem Eichelgarten an, giebt fich bie Linie, binter ben Rotenfoler Butern vorbei, in die Rlinge vom Mutterthal, wodurch ber an Baben abgetretene Theil pom Unterwald und Mutterthal abgegrangt ift, und mobei übrigens die Grangen foviel möglich regular geführet werben. Bom Mutterthal giebt' fich die Linie an ben Steinbauslen vorbei, in ben Saberg, bei welchem bie Grange bes 2Balbs als Theilungs=

Theilungsgranze angenommen wird, die sich sobann von bem Sagberg in dem Hardwald sortzieht, von welch letterem Wald so viel an Baden überlassen wird, als zu Erganzung der abzutretenden Plache, nach Abzug der im hirschlopf abzegebenen 400 Morgen, noch erforderlich ist, jedoch dergestalt, daß oberhalb an der Bernbacher Straße für Würtemberg ein Streisen von 2 dis 3 Ruthen sich eigenthümlich vorbehalten wird. Bei Vermessung der von Baden abgetretenen Waldungen, werden diejenigen herrschaftlichen Güterpläße, welsche in den Gränzen jener Waldbezirke eingeschlosse

fen find, in bas Balbmag eingerechnet.

S. 25. Für Die unbestrittene Territorialbobeit, welche Burtemberg mit feinen abgetretenen Balbungen an Baben überlagt, fo wie fur biejenige Solzdienftbarfeit, nach welcher bie Gagmuller in ber Giach alle Jahre 200 Sagtlobe gegen Bejablung von 15 fr. per Stud aus den Giberg Balbungen zu fordern bat, erhalt die Krone Burtem= berg, wie oben zu erfeben 300 Morgen Balb8 mehr, als fie abtritt. Singegen wird fich ju feiner weitern Uebernahme einer Solzbienftbarfeit verftanden, vielmehr ift bedungen, baff, im Sall fich in ber Folge zeigen murbe, baf eine bermalen unbefannte Solgabgab, ober bas Recht Sol; ju lefen, auf ben Babifcher Seits abgetretenen Bal: bungen rubte, biefes onus auf bie eigenthumlich bleibenden Balbungen von Baben übernommen, und wenn bied je nicht moglich fenn follte, Die Rrone 2Burtemberg biefur binlanglich entschäbigt merben Bleiche Verbindlichkeit übernimmt auch Burtemberg in Absicht auf biejenige Bolgbienftbartei= ten,

ten, bie etwa auf ben an Baben abgetretenen Balbungen ruben mochten, ber Zeit aber unber tannt find; wie bann insbesondere bas holz, welches bie herrenalbischen Unterthanen bisher aus bem Unterwald empfingen, ihnen in andern bort gelegenen Burtembergischen Balbungen angewie-

fen werben wirb.

S. 26. Bur ganzlichen Ausgleichung bes gegenseitigen Waldwerths, so wie zum Ersat ber Badischen Seits auf bem Dobel überlassenen herrschaftlichen Gebäude werden von der Krone Bürtemberg an das Großberzogliche Haus Baden 2000 Klaster Buchen = und 3000 Klaster Tannen Holz innerhalb 4 Jahren unentgeldlich abgegeben, und zwar das Buchenholz in den Herrenalbischen Waldungen Thenschach, Pfohlwald und Bottenberg, das Tannenholz hingegen aus dem Wurstberg und aus den bereits genannten Waldungen nur so viel, als es das Bedürsniß der Einwohner von Vembach erlaubt.

S. 27. In Absicht auf die Abgabe diefes Solzes werden folgende nabere Bestimmungen ge-

macht:

a) Der Holzschlag soll bergestalt geführet werben, bag in ben ersten 3 Jahren jahrlich 500 Klafter buchenes, und 800 Klafter tannenes, und im vierten Jahr 500 Klafter buchenes, und 600

Rlafter Zannenholz abgegeben werben.

b) Ift das Scheiderholz, nach vorgängiger Ausgleichung des Königlichen Oberforstamts Reuenburg, burch tuchtige von Seiten Badens anzustellende und zu bezahlende, von dem erwähnten
Oberforstamt aber zu beeidigende Holzhauer zu
hauen und aufzumachen, und durch beeidigte
Seber,

Seber, welche zur Salfte von Baben angestellt werden tonnen, seben zu lassen, und zwar nach bem im Herrenalbischen eingeführten Holzmeß, bie Rlafter 6 Schuh hoch und weit, und 4 Schuh Scheid-Länge sammt bem Schrott.

c) Bu bem Buchen-Scheiberholz werben teine Brugel, fondern nur folche Miffel ausgespalten, welche 6 Boll und baruber im Durchmeffer halten.

d) Wird man sich Großberzoglich Badischer Seits nicht entziehen, den mit diesen Holzabgaben bemubten Forstoffizianten die geordnete Stammmiethe zu gewähren.

e) Der holzabstich und bie Uebergabe find gemein= schaftlich durch die beiberfeitigen Oberforstamter

vornehmen zu laffen.

f) Das jur Wegeinrichtung fur ben Transport bes Scheiberholzes erforderliche Solz wird zwar Burtembergifcher Seits abgegeben, jedoch unter ber Bedingung, baf baffelbe, fo wie ber Schlag porrudt, aufgemacht und ju bem übrigen Soly Much mirb man Burtembergigefest werbe. fcher Seits fur ben Landtransport biefes Solges bis gur Alp ober bis an bie Babifche gand= grange gegen Desbronn einen angemeffenen Weg auszeichnen, und fpricht Baben von einem Erfat besjenigen Schabens frei, welcher etwa burch biefen Transport, fo lang ber ausgezeichnete Wea eingehalten wird, an Privatgutern verurfacht merben follte, fo wie bingegen von Seiten Babens fur einen Schaben, ber burch einen zu unschicklicher Jahregeit unternommenen Transport, ober aus Berfculben ber Trang. portirenden verurfacht werden follte, Bergutung zuge=

augefichert wirb. Damit aber alles zu einer Jahrsgeit gefchebe, bie beiberfeits ichon vor ber Sand für fchidlich anertannt ift, fo follen bie beiberfeitigen Oberforftamter über bie Beit bes Sallens, Abstichs und Transports miteinander übereintommen.

S. 28. Das bereits gefällte und ju Boben liegende Solg bleibt jedem Theil in ben von ibm abgetretenen Walbungen eigenthumlich, bingegen ift festgefest: bag bis zur gingliffrung ber gangen Balbabtheilung in ben vertauschten Balbungen pon nun an alle Solgfallungen burchaus eingestellt. und biergu unverzüglich bie nothigen Ginleitungen getroffen merben follen.

6. 29. Den in ben beiberfeitigen Balbungen an Baibe und Cterich berechtigten Rommunen, merben ibre Rechte, fo wie fie folde bisber ausge= ubt baben, vorbehalten. Damit aber jeber Theil suverlaffige Renntniffe von bem Umfang bes Rechts und Belitftanbe Diefer Dienftbarfeiten erhalte, merben barüber bie naberen und offigiellen Rotigen und Belege aus ben gegenseitigen Registraturen

und Archiven mitgetheilt merben.

S. 30. Da basjenige Solz, welches aus ben burch Taufch an Baben abgetretenen Balbungen von biefem Sof auf bem Alpflug funftig verflogt werben wird, burch einen Theil bes Burtembergifchen Territoriums geht, fo wird Roniglich Burtembergifcher Geits bie Berficherung gegeben, bag biefes Durchflogen frei und ungehindert geschehen tonne, und nie einige Abgab bafur verlangt wers ben foll; ber Grofbergogliche Babifche Sof ubernimmt biedurch bie Berbindlichteit, ben Schaben, ber

ber burch jenes Flogen auf irgend eine Beise an Grundftuden verursacht werden sollte, ben Eigensthumern zu erseben und die Bestimmung des Schasbenersabes, im Fall sich hierüber Unstände erheben sollten, welche mit benfelben nicht gutlich beiges legt werden tonnten, den Wurtembergischen Bes

borben zu überlaffen.

S. 31. Bum Eransport bes Solzes aus ben abgetretenen und befonders zu umfteinenben 400 Morgen im Sirfdwalb, tann man fich Grofber, zoglich Babifcher Geits bes von ba über ben Sirfche topf an bie Eng führenben Wegs bebienen, unb wird Roniglich Burtembergifcher Geits nie Uns ftanb ober Sinbernif bagegen gemacht, noch eine Albgabe bafur geforbert werben. Auch tann bas verführt merbende Soly auf einen tonvenablen Plat Burtembergifchen Territoriums ausgesest werben, wenn man fich mit bem Gigenthumer bes Plates wird rangirt haben. Es ift aber jedesmal por ber wirklichen Abführung bes Bolges bas Dberforftamt Reuenburg bievon in Renntniß zu feten, um gegen einen moglichen Digbrauch biefer Bergunfti= aung bie geeigneten Borfichtsmafregeln ergreifen au tonnen.

V.

Beilegung ber Ebersteinischen Territo= rial- und Forstbiffirenzien.

S. 32. Um die fogenannten Sberfteinischen Territorial = und Forfistreitigkeiten, welche die Hose beit über einen beträchtlichen Granzbezirt zum Besenstand hatten, auf eine für beide Hofe angenehme Art beizulegen, und auch auf dieser Seite tunftigen

tigen Diffverftanbniffen vorzubeugen, ift man von bem hauptgesichtspuntt ausgegangen, bag mittelf ber gu giebenben Lanbes Branglinie jebem ber beis ben Souverans bie feiner Rammer und feinen Unterthanen guftanbigen Balbungen fo viel moglich auch ber Sobeit nach gufallen niochten, und bat baber fur nothig erachtet, auch in Unfebung bes Eigenthums ber in biefem Grangbegirt liegenben, jum Theil awifchen beiberfeitigen Unterthanen ftreitigen Walbungen neue Bestimmungen ju veranlaffen.

5. 33. Mus biefem Gefichtspuntt wird, nach ber von bem Magiftrat ju Bildbaad bereits er-Harten Billfabrigfeit ber Großbergoglich Badifche, awifchen bem vordern und hintern Wildbaaber Stadtwald gelegene Rameralwald, ber Babifche Diebau ober ber Siebifche Bald genannt, gegen einen verhaltnigmäßigen Theil bes gebachten bintern Balbes ber Stadt Wildbaad, ber Streit. walb im Regelthal genannt, vertauscht, und zwar an die Stadt Wildbaab, diefer aber an bas Großbergogliche Saus Baben abgetreten merben. fer Balbtaufch gefchieht ohne besondere Rudficht auf ben Solzbestand, Morgen gegen Morgen. Da aber ber bintere Bilbbaaber Stabtmald großer ift, als ber Babifche Diebaumalb, fo mirb bei ber funftigen Bermeffung von bem bintern Stadtmald, und gwar auf ber Geite gegen Baben, nur foviel bem Großherzoglichen Saufe Baben überlaffen, als Das Morgenmaß bes Babifchen Diebaumalbes, amifchen ben beiben Bilbbaaber Stadtwalbungen betragt. Sierbei wird ben beiden fontrabirenden Thei-Ien aberlaffen, ob fie ben Zaufch auf vorftebende Mrt

Art vollziehen, ober noch eine befondere Abichagung bes gegenfeitigen Holzbestands vornehmen laffen wollen.

S. 34. Da bie Balbungen in ber Diebau ein Koniglich Burtembergifches Leben find, und bie Stadt Bilbbaad als Lebentrager ben jabrlichen Lebengins mit 1 Pf. Beller, ober 43 fr. 2 Seller, alliabrlich bezahlt bat, aus ben in ber Diebau gelegenen Babifchen Balbungen aber feit geraumer Beit ber bemfelben treffende Untheil nicht mehr entrichtet worden, und baburch bis jum Jahr 1807 ein Rudftand von 34 fl. 27 fr. 3 Seller entftanben ift, fo bat man Roniglich Burtembergifcher Seits übernommen, die Stadt Wildbaad fomobl wegen bes ermabnten Rudftanbes, als auch fur Die Butunft, megen bes bie babiiche Balbungen treffenden Untheils an bem jahrlichen Lebngins mit 19 fr. 3 Beller zu entschäbigen. Auf die Leben= berrlichkeit felbft, uber bie unter Babifche Couperanitat fallenden Balbungen, und ben baraus gebührenden Lehnzins = Untheil von 19 fr. 3 Seller aber wird von Seiten Burtemberge biemit Bergicht geleiftet, und biefelbe an bas Großbergogthum Baben abgetreten.

S. 35. Der von bem Seiligen zu Forbach in Anspruch genommene Wald im Barkopf an ber Enz beim Thierbronnen, verbleibt ber Krone Burtemberg, welche dagegen bem Forbacher Seiligen Zwölf Morgen Babischen Maßes an der Spite bes Burtembergischen Kameralwalbs, der Langenhard genannt, abtritt. Diese 12 Morgen sind nach einer gegen den Würtemberg verbleiben- ben Bald gerade zu ziehenben Linie wegzumessen.

S. 36.

S. 36. In Ansehung bes awischen ber Gemeinde Besenfelb und ber Gernsbacher Schifferschaft obgewalteten Streits über das Eigenthum bes Bue ober Busenwalds, auch Schloß und Schlosserwald genannt, wird ber unterm 29. Dezember v. J. unter Vorbehalt beiberseitiger landesherrlicher Genehmigung zu Stande gekommene gutliche Verzleich hiemit als gultig und beiberseits verbindlich erklart.

S. 37. In Absicht auf ben Streit zwischen ber Gemeinde Gottelfingen und ber Gernsbacher Schifferschaft wegen bes Waldbistritts die Maß, halten genannt, werden sich die zur Granzversteinung abzuordnende Kommissarien bemuben, benfelben gutlich beizulegen. Wenn aber tein Vergleich zu erzielen sepn sollte, so wird derselbe vor bem Gericht, wo er bereits anbangig sepn soll,

entichieben werben.

S. 38. Wegen ber Streitigkeit zwischen ben Bauern Johann Georg Renschler und Konsorten von Gottelfingen und ber Gernsbacher Schifferschaft über das Eigenthum bes sogenannten Shinger ober Egnerwalbes, wird ben zur Landesgranz-Bersteinung abzuordnenden beiderseitigen Kommissarien ber Auftrag ertheilt werden, daß sie sich angelegen lassen sepn sollen, eine gutliche Ueberzeinkunft zwischen beiden Thellen zu bewirken.

Sollte biefe wirklich zu Stand kommen, so wird auch die Landesgranze durch biefen Wald bin nach ber über bas Privateigenthum zu Stande getommenen Abtheilung gezogen werden. Im entgegengesehten Kall aber wird von dem letten an den Chingerwald anstoßenden Landesgranzpunkt die

Territorial-Granglinie auf bie in ber Lit. C. beiliegenben Rarte bezeichnete Urt bis an bie Beinftrafe, foviel es ber naturlichen Lage uach thun= lich fepn wird, in ber Dage fortgefest, bag ber Chingerwald in Unfebung ber Sobeit zwifchen beiben Sofen nach ber in ber gebachten Rarte gezo. genen Linie a, b, und beren Fortfebung bis au bem letten an biefen Walb anftofenden ganbesgrangvunkt in zwei Theile getheilt werden, und ber mit A bezeichnete Theil unter Burtembergi= fche, ber mit B bezeichnete Theil aber unter Ba= bifche Sobeit fallen foll; in Anfehung des ftreiti= gen Privateigenthums aber bie Sache in ihrem bermaligen Stand gelaffen und beiben Theilen anbeim geftellt, ihre Unfpruche im rechtlichen Bege auszuführen.

S. 39. Ueber ben Koniglichen Burtembergiichen Kameralwald im ichwarzen Rain, welcher außer bem Umfang bes ftreitigen Burtemberg-Eberfteinischen Granzbezirks unter Badifcher Hoheit lag, tritt bas Großherzogthum Baden die Hoheit an

bas Ronigliche Saus Burtemberg ab.

S. 40. Unter Voraussehung biefer von §. 33. bis 39. enthaltenen Bestimmungen, wird zusolg des §. 32. vorausgesesten hauptausgleichungs. Grundsfates, die Burtemberg Babische Landes granzlinie bis an das rechte User der Murg, solgendermaßen bestimmt. Bon dem an der aufersten nordwestlichen Spite des Burtembergischen Kameralwalds, die Wanne genannt, liegenden wilden See an, lauft solche am Grubenfluß herunter, an den Schwarzbronnen und dann dem Schwarzbach nach bis zu dem Punkt, wo die Bran-

gen bes Burtembergifden Rameralmalds im fcmargen Rain, und die bes bortigen Babifchen Ramerafmalde zufammenftogen. Von Diefem Buntt an giebt fich bie Territorial = Linie weflich zwifchen erftgebachten beiben berrichaftlichen Balbungen ben Balbgrangen nach, uber ben Bergruden binuber, bis an die Dubl = oder Regelbach fodann ber Dubl= bach nach binauf, bis zu bem Duntte, wo ber nach 6.33. von ber Stadt Wildbaad bem Groß. bergoglichen Saufe Baben burch Taufch abgetretene Balb feinen Unfang nimmt, bier giebt fie fich genau ben Grangen nach, wie ber feitherige hintere Wildbaader Stadtmalb gwifchen gemelbter Cadt und bem Großbergoglich Badifchen Saufe nach ber Bermeffung getheilt feyn wird auf, bis babin, wo biefe Walbungen aufhoren. Bon biefem Puntt an follen bie Landesgrangen genau' nach ben Laten bes feitherig Diebauifchen und nunmehr von der Stadt Wildbaad eingetaufch. ten Balbes fofort nach ben Grangen bes vorbern Wildbaaber Stadtwalds, ju bem in biefer Gegend ftebenben Babifchen Jagbftein, ber ein Edftein ift, fodann ben Jagofteinen nach fortlaufen, bis auf ben Dunkt mo bie nach G. 21. von bem Burtem= bergifden Rameralwald im Birichwald abgetretene 400 Morgen aufboren. Bon bier an gieben fich Die LandeBgrangen, amifchen bem, ber Rrone Burremberg verbleibenden Sirfdwald und dem an Baben abgetretenen Theil beffelben, bis an ben Gich= graben und biefem nach bis an ben Robnbach, fo= bann an bem linten Ufer beffelben binauf, fo, bag auch bie baran gelegenen Saufer und Guter in die Babifche Granze eingeschloffen werben, bis

an bas außerfte norboftliche. End bes Burtembergifden Rameralwalds im Abornsgrund. Bon bier an geht bie Grange ben Laten biefes Walbs nach bis zu bem nicht weit von dem Urfprung des Albornbachleins ftebenden Edlaten, fobann amifchen bem Bernsbacher Echiffer - und bem Burtembergifchen Rameralwald ber Gufetopf genannt, oftlich ber= unter bis mo biefe beiberfeitigen Balbgrangen fich mieber fubweftlich gieben, und in ein Edlaten laufen. Bon bier an geben bie Landesgrangen aber= mals ber beiberfeitigen Balbgrangen amifchen ben Gernsbacher Schiffer = und Burtembergifchen Langenhards Waldungen westnordlich binauf bis zur Guffemif, und von ba abermale ben Balbaranien amifchen bem Burtembergifchen Langenbard : und bem Gernsbacher Schifferwald nach fubmeftlich fort. bergeftalt jedoch bag bie bem Forbacher Seiligen nach S. 35. abzutretende 12 Morgen von der Gvibe bes Langenhards innerhalb ber Babifchen Territorial-Linie fallen. Bon bem, nach erfolater Abtretung biefer 12 Morgen unter Die Babifche Sobeit, fich ergebenden letten, an ben Chingermalb anstoffenben Grangpuntt im Langenberg ift nun nach ber icon S. 38. ausgedrudten Beffimmung. wenn tein Bergleich ju Stand tommen follte, bie Territorial Granglinie auf ben in ber beiliegenden Rarte mit b bezeichneten Punft gu gieben, und ber Linie b a nach bis in die Weinstrafe fortaufubren, im Fall eines gutlichen Bergleichs aber ber an die Schifferschaft fallende Theil des Chinaerwalds in die Badifche, der an ben Renfch. ler und Conforten fallende Theil deffelben, in Die Burtembergifche Linie einzuschließen. Bon bem ChingerSbingerwalb an ziehen sich bie Landesgranzen der Beinstraße nach bis an das End des zwischen Befenfeld und ber Gernsbacher Schifferschaft seither streis
tig gewesenen Bue oder Busenwaldes auf den Schlose
ferwaasen, von da bis aufs bochte, und diesem nach
bis auf das Besenfelder Romerfeld, an diesem hine
unter bis an die Rindelbach und langs der Rine
belbach fort bis zu dem Puntt wo dieselbe in die

Murg fällt.

S. 41. An biefer bisher beschriebenen Landesgranzlinie fallen alle Waldungen, Guter und Flusse
auf der linken Seite berselben unter anerkannt
Roniglich Burtembergische — und auf der rechten
Seite eben so anerkannt, unter Großherzoglich
Badische Souveranität. Diese Granzlinie wird zugleich für eine vollständige Purificationslinie erklart. Keiner der paciscirenden Theile ist daher
unter irgend einem Titel oder Worwand besugt,
über die gezogene Granzlinie hinaus die Ausübung irgend eines Hoheits- oder Eigenthumsrechts
in dem, dem andern Hose zugefallenen Theil
bes bisher streitig gewesenen Granzbistrikts in Anspruch zu nehmen.

S. 42. Um auch auf ber linten Seite ber Murg bie bisherigen Territorial Streitigfeiten au

beben, wird

1) In Unsehung bes, an bem linten Ufer ber Schonmungach liegenden Rlofter Reichenbachischen Balbes, die Schol genannt, die Koniglich Burtembergische Bobeit anerkannt.

, 2) In Absicht auf die bisber ebenfalls ftrei= tig gewesene Territorial = Hobeit über die Hornwalber, welche zwischen ber Murg und ber vor=

bern

bern Seebach liegen und vornen auf die Schonmungach und obgemeldten Kloster Reichenbachischen Scholmald, hinten aber auf den Raumungach, das Langed, und gegen den Hieringsfee hinstoffen, vers zichtet die Krone Würtemberg auf die bisherige Hobeitsanspruche und erkennt die Badische Sousveranität uneingeschränkt an.

3) Ueber ben ebenfalls ber Landeshobeit nach ftreitig gewesenen Theil bes Pommerwalds die Zwuselhedt genannt, steht zwar das Großberzogliche Haus Baden von seinen bisherigen Hoheitstansprüchen ab, und erkennt die Koniglich Burtembergische Souveranität darübet an; da aber die Gernsbacher Schifferschaft auf einen Theil dieses Waldes Eigenthumsansprüche machen soll, so werden derselben diese Ansprüche in der Maße vorbehalten, daß auf den Fall, wenn solche von der Schifferschaft versolgt werden sollten, die Sache vor den Koniglich Würtembergischen Behörden gerichtlich verhandelt und alsdann der rechtlichen Ordnung gemäß entschieden werden soll.

S. 43. Alle in ben vorhin ftreitigen burch vorstehende Artifel nun purificirten Bezirten Burtembergifchen oder Badifchen Gemeinden und einzelnen Unterthanen zustehende Maid- und bergleichen Rechte werben benfelben hiemit ausbrudlich

porbebalten.

S. 44. Da über ben Umfang ber Waibberechtigung bes Altenstaiger Kirchspiels von bem
Dberforstamt und ber Stadt Gernsbach an einem,
und gebachtem Altenstaiger Kirchspiel am andern
Theil, sowohl wegen ber petitorischen Ansprüche
als wegen bes Besithstands ganz entgegen gesette
Behaup-

Behauptungen aufgestellt werben, so wird den beis berfeitigen zur Versteinung ber Landesgränze abzuordnenden Kommissarien aufgegeben werden, alle Mube anzuwenden, zwischen beiden Theilen einen gutlichen Vergleich zu Stand zu bringen. Sollte aber dieser nicht zu erzielen sepn, so sollen ermeldte Kommissarien über den Bestisstand in den nächst vorangegangenen 15 Jahren möglichst genaue Untersuchung gemeinschaftlich austellen, und über den Ersund Bericht an ihre beiderseitigen Höse erstatten, damit Diese weitere Kommunisation mit einander darüber pslegen können.

S. 45. Damit aber bie Baibberechtigten berubigt und gesichert fenn mogen, bag fie burch bas jeweilige Balbverhangen in bem Baibgang nicht gesperrt ober auch nur beengt fepen; fo wird Großbergoglich Babifcher Seits hiermit bie Berficherung gegeben, bag, fo oft ber Fall bes Berbangens eintreten mirt, man es nach Altenfteig befannt maden, einen Deputirten von ber Baibgenoffenschaft beigieben und biefem bie Rothmenbigfeit bes Berbangens, fo wie ben Umfang ba= von zeigen, auch bie nothige Deffnung jum Durch= trieb ber Beerde auf bie Baibe und an bie benothigten Brunnen mit bemfelben bestimmen merbe ; überhaupt aber fomobl in Anfehung bes Berbangens felbit, als in Bestimmung ber Dauer beffelben folche Daß gehalten werden foll, bag immer noch binlangliche Baiben fur die Biebbeerben ber Waidberechtigten offen und ungebannt bleiben.

#### ··VI.

Gegenseitige Verzichtleistung auf alle Jagd-, Forst-, Geleit- und andere Staatsbienstbarkeitsrechte mit Ausnahm des Flozrechts.

S. 46. In Unfebung ber Jagben, welche bas Großberzogliche Babifche Saus in ben Altwurtembergifchen Staaten bergebracht batte, wird ber Borbehalt der Jagdbegirte in und um ben Dobel, welcher in bem Staatsvertrag vom 17. Oftober v. 3. Urt. 5. ber Bergichtleiftung auf fammtliche Jagben bie burch bas Dberforstamt Pforgheim im Burtembergischen ehemals ausgeubt murben, beigefügt worden war, nach nunmehr ju Stand getommenem Dobler Balbtaufch fur aufgehoben er: flart, mithin die Großbergoglich Babifche Bergichtleiftung auf ,fammtliche burch bas Dberforftamt Pforzbeim in Burtembergifchen Bannen ausgeubten Jagden biemit pure und ohne alle Ausnahm ober Ginschrantung wiederholt. Auf gleiche Beife überlaffen nun auch bes herrn Großbergogs von Baben Ronigliche Sobeit an bes Ronigs von Burtemberg Majestat, fammtliche Jagben, welche bisber von bem Großberzoglich Babifchen Dberforft= amt Gernsbach oder andern Babifchen Dberforftamtern in bem Umfang ber Altwurtembergifchen Staaten theils auf unftrittig Burtembergifdem Tervitorium, theils in bem nun an bie Rrone Buctembera gefallenen Theil bes bisber freitig gemefenen Granzbegirts ausgeubt worden maren, und leisten auf diefelben fowohl als auf die angesprodenen forsteilichen Rechte, ganglich Bergicht. wird jedoch bie an Johann Beinrich Baifer ju Freubenftabt benstadt verpachtete Jago im Reichenbachischen, wovon bas Pachtgelb jahrlich voraus bezahlt worden
ist, gedachtem Pachter bis zum 19. November d.
3. belassen werden, es ware benn, daß er sich solcher jeht schon freiwillig, und ohne eine Ruckforberung an den Babischen Fiscus zu machen, begeben wollte.

- S. 47. Dagegen verzichtet auch bie Krone Burtemberg auf alle wegen ben Altwurtembergischen Lande theils angesprochenen, theils wirklich ausgeubten Jagben im Großberzoglich Babischen Gebier.
- S. 48. Alle bestrittene und unbestrittene Rhniglich Burtembergische Geleitsrechte im Babischen,
  und alle bestrittene oder unbestrittene Babische Geleitsrechte im Burtembergischen sind hiemit gegen
  einander ausgehoben. Die Auslieferung und Uebernahm geschieht in Zukunft an ben Territorial Granzen.
- S. 49. Ueberhaupt werben alle Staatsbienstbarkeitsrechte, welche einer oder ber andere hof etwa bisher in den Staaten best andern hergebracht haben mag, mit Ausnahm des Flogrechts, welches keinen Gegenstand ber dermaligen Unterhandlungen ausgemacht hat, gegenseitig aufgehoben.

#### VÍI.

Beilegung ber Sobeits= und andern Irrungen wegen ber Talfinger Markung bei Enzberg und Durrn.

S. 50. Wegen ber Talfinger Markung, und ben barauf Bezug habenben Sobeits - und andern Differenzien ift man bahin übereingekommen :

1) Die Couveranitatbrechte über Diefen Die ftrift follen zwischen ben beiben Sofen nach bem Berhaltniß der Morgenzahl, von welcher die Rrone Burtemberg und respective bas Grofbergogliche Saus Baben bie Steuer bisber bezogen bat, ge= theilt merben.

2) Diefes Berbaltnif foll burch bie beibers feitigen Beamtungen, Die bie einschlägigen Dotumente und Rechnungen unter ihren Sanden baben, gemeinschaftlich bergestellt, und biernach von einem Ronigl. Burtembergifchen und einem Groß= bergoglich Babifchen Geometer Die Territorial = Schelbungelinie mit möglichfter Rudficht auf Lotal = und Eigenthum8 = Ronvenienz beider Gemeinden Engberg und Durrn gezogen werden.

3) Die Krone Burtemberg bat alsbann auf bem berfelben gufallenden Theil Diefes Diftrifts, und bas Großberzogliche Saus Baben auf ben ibm zufallenden Theil alle Sobeiterechte ausschließlich und ohne Mitwirkung bes andern Sofes, aus-

auuben. : . :

4) Diefe Derritorial = Linie bestimmt qualeich bie funftige Marticheidung zwifchen Engberg und Duren auf eben Diefem Diftrift.

5). Es treteu alfo auch bie in ben beiben Staaten rudfichtlich ber Lofung in Beraufferungs-

fallen bestehenden Gefete ein.

6) Die gemeine Bebent= und andere Befalle an Bulten und Binfen bleiben auch in Bufunft bemienigen, ber bigber im Befit biefer Gefalle mar : er tann auch im Bezug und Abführung berfelben, wohin er es fur gut findet, nicht gehindert werben.

7) Damit auch die Borrechte ber einen ober ber andern Gemeinde, befonders wegen ber Schu-Ben= 15.50.13

benbestellung und Schütengabe, sobann wegen ber bisher gemeinschaftlich gewesenen Nugungen und Laften, eine ber Territorial- Brangscheidung mog-lichst accomodirte Bestimmung für die Zukunft ershalten, sollen die einschlägigen beiderseitigen Beamtungen gleich nach der Natisitation gegenwärtigen Verrags zusammentreten, unter Zuziehung und Vernehmung der bürgerlichen Ortsvorsteher und Gemeinds-Deputirten von Enzberg und Dürrn ebenmäßig eine gutliche Uebereinkunft zwischen den beiderseitigen Gemeinden zu erzielen sich bestreben, und jede der beiden Beamtungen den Erfolg an ihre obere Behörbe einberichten.

Bis zur Bewirfung und bohern Genehmigung einer folden Uebereintunft zwischen benannten beiben Gemeinden hat es bei dem bisherigen Besit ber Borrechte und ber gemeinschaftlichen Rutun-

gen und Laften fein Berbleiben.

### VIII.

Uebereintunft wegen ben ber Baifentaffe zu Villingen, und etwa auch einzelnen Kirchenfabriten im Babifchen gehörigen Kapitalien.

S. 51. Da nach dem Staatsvertrag vom 19. Oft. 1806 der Krone Wurtemberg die von dem Rloster St. Georgen in Villingen herrührende, und im Königreich Würtemberg angelegte Kapitalien überlassen werden, auch die Kapitalbriese hiefür bereits zur hand genommen worden, mit diesen aber mehrere Posten vermischt sind, welche der von gedachtem Stift abministrirten Waisenkasse angehören, so werden sogleich nach Ratissation dieses Vertrags von beiden Seiten Beamte beauftragt

tragt werben, um burch Einsicht ber Stiftischen und Waisenkasse Rechnungen die einzelnen zu letzeterer gehörigen Kapitalposten genauer zu erheben, woraus dann von Seiten Würtembergs die Schuldverschreibungen von einer dem Resultat dieser Unztersuchung entsprechenden Summe an Baden werden außgefolgt, auch die inzwischen etwa erhobene Waisenkassengelder an den Badischen Verwalter werden übergeben werden. Sollte sich bei der erwähnten Untersuchung ergeben, daß unter den von Seiten Würtembergs zur hand genommenen Kapitalbriesen solche befindlich sepen, deren Sigenthum einer Größberzoglich Badischen Kirchensabrit zuftändig ist, so wird man auch solche an die Eigenthumer auszusolzen, keinen Anstand nehmen.

#### IX.

Ueber die Suftentation ber Beiftlichen in ben Klöstern St. Georgen in Villingen, St. Peter und St. Blasien.

S. 52. In Absicht auf die Konkurrenz zu ben Pensionen der Klostergeistlichen zu St. Georgen in Willingen, St. Peter und St. Blasien hat es bei der zwischen den beiderseitigen Bevollmächtigen s. d. 16. März d. 3. getroffenen Uebereinkunft, welche sub Lit. D. beiliegt, und den darin enthaltenen Bestimmungen sein Berbleiben.

#### X.

Die über ben Sinn und Anwendung diefes Vertrags etwa entstehende Zweifel, und Anstände betreffend.

S. 53. Wenn über ben Sinn ober bie Anwendung bes gegenwartigen Bertrags sich Zweifel und Anstande ergeben sollten, so werden beibe Bofe soviel möglich fattischer Bortehrungen sich enthalten, und sich vielmehr angelegen senn lassen, durch freundschaftliche Kommunitation ihrer gegenseitigen Unsicht bieselben zu beben, und auch dadurch daß bestehende gute Bernehmen zu erhalten suchen.

Gegenwärtiger Vertrag wird auf allerhöchste und hochste Ratifitation ausgesetzt und burch nachstebende Unterschriften bekräftigt.

Eflingen ben 16. April 1807.

(L.S.) Job. Mug. v. Reuß.

(L.S.) Joh. Friedr. Chrift.

v. Weiffer. (L.S.) Ferd. Aug. Seinr.

v. Wecherlin.

(L.S.) Ernst Philipp Sensburg.

# XV.

# Staatsvertrag mit Burtemberg

4) vom 23. April 1808,

Se. Majeståt ber König von Burtems berg, und Se. Königl. Habeit der Großberzog von Baden gleich überzeugt, daß die im 24ten Artikel der rheinischen Bundes. Acte vom 12. Juli 1806 durch den Lauf der Jart bestimmte Abtheilung des Fürstlich Salm = Reiserscheidischen Oberamts Krautheim, und die auf solche Art zu beiderseitiger Landesgrenze umgewandelten Ufer eines wilden, und sein Bett oft verändernden Flusses, eben eben so wenig bem Geist jener Acte und bem eigenthümlichen Charakter einer Landesgrenze entsprechen, als auch der beiderseitigen Konvenienz und dem Interesse der in ihren Gemarkungen getrennt werdenden Gemeinden und Unterthanen angemessen senn, haben und zwar: Seine Majestät der König von Würtemberg durch Ihren Oberamtmann Schmid lin zu Schönthal, und Se. Königliche Hobeit der Großberzog von Baden durch Ihren Geheimen Hofrath von Manger, unter Natisseations-Vorbehalt, solgende Uebereinstunft zur nähern Bestimmung der hier fraglichen Grenze verabreden lassen, und haben sich letztere über solgende Punkte vereinigt:

I.

Anftatt bes in bem 24ten Artifel ber angego. genen rheinischen Bundesacte gur Abtheilung bes Dberamts Rrautheim zwischen bem Ronigreich Burtemberg und bem Großherzogthum Baden vorgezeichneten Laufs ber Jart, follen bie Darfung8= grengen ber auf beiben Ufern biefes Bluffes liegen= ben Gemeinden Rlepfau, Rrautheim im Thal, Alt. Rrautheim, Gomersborf, Marlach und Wins genhofen die funftige Landesgrenze zwischen beiden Bunbesftaaten an biefem ihrer Beruhrungs-Puntte bilben, und auf folche Urt alfo bie gange Bemartung ber auf bem linten Sartufer gelegenen Drte Alt= Rrautheim und Marlach ber Koniglich Burtembergifchen Couveranitat und Die Bemar. fungen ber auf bem rechten Ufer biefes Bluffes liegenden Bemeinden Rlepfau, Rrautheim im Thal, Gomersborf und Bingenhofen , ber Großherzoglich Badifden Oberhoheit un. tergeben fenn.

#### II.

Begen bes burch biefe Uebereinfunft bem Ronialich Burtembergifchen Merario nach gemeinschaft= licher Berechnung jugebenben Berluftes von 47 fl. 50 fr. 3 Sir. Jahresfteuer, wird Grofferzoglich Badifcher Seits nach Abgug ber auf diefem Steuer-Buwachs haftenben eigenen Laften von 6 fl. 15 fr. bie gebuhrende Entschädigung in einem 21/2progentigen Rapital mit 1656 fl. 40 fr. geleiftet, und biefe Summe berichtiget:

a. burch bie Ceffion bes Grofferzoglich Babiichen Untheils an ben im Dberamt Rrautheim, linten Jartufers, am 23. August 1806 rudftan= big gemefenen Steuergefallen ad 335 fl. 35 fr.;

b. burch Uebernahm berjenigen Rata von iabrlichen 65 fl. 51 fr. welche in Folge ber vollgogenen Dediatifirung bes Furftenthums Rrautbeim an ber Burgburger Militair. Suftentation auf bie Rrone Burtemberg gemeinschaftlich repartirt worben ift :

c. burch Bergicht auf ben Erfat ber fur bie Rrone Wurtemberg fowohl mit 204 fl. 46 fr. vorgeschoffenen Reichs. und Rreis Praftanden, als auch jener 7 fl. 37 fr. 22/3 Sir. welche bem Groß= bergoglich Babifchen Landestheil ju Ausgleichung ber Mainger Steuer=Schuldenberechnung gebuhren; ben biernach bleibenden Reft von 200 fl. endlich aber

d. burch Uebernahm eines abnlichen Betrags an ben von ben Gurftlich Salmifchen Raffen auf Roniglich Burtembergische Rechnung bis jest ge-

leifteten Worfchuffen.

#### 111. .

Die Disposition bes erften Artifels gegenwarti= ger Uebereinfunft foll bis jum 23. Auguft 1806 in

in so fern rudwirkend fepn, als es sich von ber Besteuerung solcher Parcellen handelt, welche durch die bisher in der Bundes-Acte vorgezeichnete Jaxtgrenze einem andern, als demjenigen Souverain überwiesen gewesen sind, bessen Dberhoheit die betreffende Gemeinde zugetheilt war, und haben demnach die betheiligten Steuerpslichtigen dasjenige zurüczuerhalten, was von ihnen in der Eigenschaft als Ausmärker sowohl in ordinario als extraordinario seit genanntem Tag entrichtet worden ist.

Befchrieben, unterzeichnet und gefiegelt, Gerlach8= beim ben 23. April 1808.

Won Königl. Bur- Bon Großherzoglich tembergischer Seite Babischer Seite Dberamtmann zu Schönthal Geheimer Sofrath (L.S.) Schmiblin. (L.S.) F. v. Manger.

## XVI.

Staatsvertrag mit Burtemberg.

5) vom 31. Dezember 1808.

Se. Majestät der König von Burtemberg und Se. Königl. Hoheit der Großberzog von Baden, belebt von dem aufrichtigen Bunsch, die seit dem Presburger Frieden zwischen beiben Hösen entstandene, und durch die bisherigen Staatsverträge vom 17. Oktober und 13. November 1806 und 16. April 1807 unerunerledigt gebliebene Territorial- und andere Differenzien gutlich beizulegen, haben in diefer Absicht Unterhandlungen burch perfonliche Konferenzen von Bevollmächtigten pflegen zu laffen beliebt,

und biegu

Se. Konigl. Majestat von Burtemberg Ihren wirklichen Geheimen Rath, Ober-Regierungs- Prafidenten, Rammerherrn und Großfreuz bes Koniglichen Civil-Verdienst Ordens, Freiherrn von Reischach, und Ihren Geheimen Le-

gationsrath Feuerbach;

Se. Konigliche Sobeit der Großberzog von Baben Ihren ausserordentlichen bevollmächtigten Gesandten am Königlichen Sof, Gebeimen Rath, Freiherrn Baur von heppenstein; als Bevollmächtigte ernannt, welche sodann,
nach Auswechslung ihrer Bollmachten, folgende
Uebereinfunft abgeschlossen haben:

I,

In Ansehung der bestehenden Territorial-Differenzien wird festgesett:

#### Urt. 1.

Die Krone Würtemberg ubt die volle Souveranitat ohne allen Wider- und Anspruch des Großherzoglich Badischen Hofes aus:

- a) über die herrschaft Stetten am talten Martt;
- b) über die herrschaft Monchhoff und Mainwangen, mit Ausnahm der Sofe Alt- und NeuDornsberg und Grundelbuch; wobei zugleich Koniglich Burtembergischer Seits die verbindliche Bersicherung ertheilt wird, daß, so lange ein Mitglied des Großherzoglich Badischen hauses eines dieser ad a. und b. genannten Objecte

im Konigreich Burtemberg besitet, tein Subjections-Berhaltniß auf dasselbe angewendet wer-

den foll:

c) uber bas Spital Ueberlingeniche Umt Gernabingen und feine Bugeborben, namlich ben Bei-Ier Mirach, Die Sofe Riegolzweiler, Bublhof, Weiberhof mit bem Bannwartsbauschen (worin auch bie Großberzoglichen eigenthumlichen Befibungen und Gefalle mit Borbehalt der Evalvation fogleich an die Rrone Burtembera überlaffen werben), jedoch mit Ausnahm ber beiden Laubegger Sofe nebft ihrem Bann und ben baau gehörigen Balbungen bes Ueberlinger Gpi= tale, und foll bei ben anzugebenden Purifications = Unterhandlungen auf eine fur beide Sofe tonvenable Grenzberichtigung Rudficht genom= men werden; babei macht fich die Rrone Burtemberg verbindlich, ben Ort und Safen von Gernadingen in Sinficht auf die fommerziellen und Gewerbs Berhaltniffe ber Grofbergoglich Babifden Stadt Ueberlingen in bem gegenwarti= gen Buftand zu belaffen, und nichts bafelbft anzulegen und anzuordnen, woburch ber jegige Buffand eine Menderung erhalten tonnte; in welcher Sinficht fich auf bas von gemeinschaftlichen Kommiffarien uber ben status quo aufgenommene, bier sub Nro. I. beigelegte Prototoll vom 29. Dezember 1808 mit ber meiters ftipulirten Bestimmung bezogen wird, bag es bei ben gegenwartig beftebenben vier Schiffen und bem jahrlichen Musfuhr = Quantum von 8000 Caden Fruchten, jedoch in der Art fein Berbleiben haben foll, bag basjenige, mas bie Gernabinger Schiffer von biefem Quantum in einem 3abr

Jahr nicht ausführen wurden, ihnen in bem folgenden Jahre nicht angerechnet, sondern befen nach-Ausfuhr gestattet seyn soll; zu welschem Endzwed bei dem Koniglichen Bollamt Stoschach genaue Aussuhr-Register geführt, und der Behorde in Ueberlingen jahrlich nachbarlich wersten- mitgetheilet werden.

In Binficht ber Bollverhaltniffe verbleibt es gang in bem bisherigen Buftand, bis bierüber burch ein Kommerzial-Traktat zwischen beiben Staaten angemeffene weitere Bestimmungen ge-

troffen merden.

d) Ueber bie beiden Sofe Reuhof und Grollhof bei Beiloronn.

Art. 2.

Eben fo ubt bas Grofferzoglich Babifche haus bie volle Souveranitat ohne allen Wiber = und Anfpruch bes Koniglich Wurtembergi= schen hauses aus:

a) über die herrschaft hilzingen ohne alle Ausnahm, und verbleibt auch der unter Urt. 4. bemertte Strafen Diftrict unter Babifcher Ho=

heit;

b) über die Fürstenberg = Beiligenberg = und Mößtirdischen Orte Sentenhart und Reute, und die Petershaußenschen Orte Sauldorf und R ,;

c) über die Sobenhömenichen Orte Sobenftet= ten, Chingen und Etartsbrunn nebft dem Bagelensbof;

d) über bie Berrichaft Blumenfeld;

e) über die fammtlichen Dannauischen Orte;

f) über bas gange Gebiet ber ehemaligen Reichts fladt Ueberlingen, und insbesondere auch über bie vorher jum Amte Sernabingen gehörigen zwei Bose Hofe Laubegg nebst Bann und ben barin gelegenen Walbungen bes Ueberlingenschen Spitals, jedoch mit Ausnahm bes ganzen übrigen Amtes Sernabingen, als worüber vermög bes Art. 1. Lit. c. Gr. Königl. Majestat von Burtemberg bie Hoheit zusteht;

g) über die vorher zur herrschaft Mondhoff geborigen hofe Alt- und Reu-Dornsberg und

Grundelbud;

h) über ben Obergahlinger hof und bie bore tige Muble am Schleifenbach, mit Ginfchluß ber einigen Diesenhofer Burgern zustehenden Rebguter im Gablinger Bann.

Art. 3.

Die beiben Sofe feben mechfelfeitig, in fo fern burch ben gegenwartigen Staatsvertrag nichts befonders flipulirt ift, alle jene Sobeiterechte und Unfpruche als burch ben Pregburger Frieden und bie Renfoberations Acte Art. 34. für erlofchen an, welche auf ber einen Seite ehebem von bem Raiferl. Ronigl. Saufe Defterreich, als vormaligem Befiber ber Landgraffchaft Rellenburg, Graffchaft Dber = und Rieder : Sobenberg, und ber Landvogtei Schwaben, und nach bem Pregburger Frieden von ber Rrone Burtemberg aus bem Defferrei= difchen Befit, ober aus fonft irgend einem Rechte = Zi= tel, folder babe Namen wie er wolle, über die Infel Mannau und Reichenau, über bas Dbervogteiamt Reichenau, bas Umt Boblingen und bie Berrichaft Debningen und Rielafingen, über die gange Surftenbergifche Berrichaft Sobenbowen, und über bie Mannauifden Orte Ballhaufen und Dingelsborf, über Urnau auf beiben Seiten ber Mach, über Abelereuthe und Depfenhart, ober über fonft einzelne

gelne Orte ber Großherzoglich Babifchen Staaten ; - und auf ber andern Seite megen ber unter Großberzoglich Badifder Couveranitat ftebenden Furftenbergifchen Landgraffchaft Baar und Graffchaft Beiligenberg, über die Roniglich Burtem= bergifchen Orte Deffingen, Sunthaufen Burtembergi= fchen Antheils, Biefingen, Schwenningen, Thunin= gen , Dbertrofingen , Schura , Rirnach , Dublhaufen, Thalbeim, und respective einen Theil ber Band= vogtei Schwaben, namentlich ben Ort Bustorf, ober über fonft einzelne Orte bes Ronigreichs Burtemberg ausgeubt ober angesprochen worden find. bei es fich übrigens von felbft verftebt, bag bie im Burtembergifchen Befit befindlichen Balbungen von Devfenhart und Abelereuthe nicht unter obis ger Entsagung auf die Sobeit über Diese Orte begriffen find, ba folche als ein Theil des in ben Roniglichen Staaten befindlichen Epaven = Rapitals nach ber Saupt=Abtheilung II. befinitiv an bie Rrone Burtemberg übergebn; unbeschadet jedoch ber Privatrechte; welche bie bafigen Leben = Leute auf bie Beholzung aus biefen Balbungen berge= bracht baben mochten.

21rt. 4.

Auf der durch die Herrschaften Hilzingen und Rielasingen sührenden Schafhauser Straße zwischen Singen und Gottmandingen wird der Krone Burte mberg für alles eigene Würtembergische und durch die ersorderlichen Uttestate als solches ausgewiesene Eigenthum der durchaus freie, mit keinem Zoll besichränkte ein= und ausländische Kommerzial-Zug; — und eben so dem Großherz ogthum Baden auf der von Pforzheim nach Bretten durch das Königlich Würtembergische Gebiet führenden Straße bei dem Rothen-

Nothenberger Jof und der Auither Markung im Oberamt Maulbronn die gleiche Freiheit bewilliget; die beiden Strafen. Diftricte hat jeder Souperan im seinen Staaten gut zu unterhalten.

#### Urt. 5.

Des Großherzogs von Baden Königl. Hoheit überlaffen Seiner Königl. Majestät von Würtemberg nehft bem in ber Folge noch besonders zu evalvirenden Eigenthum die volle Souveranität über den Ort Stahringen mit Homburg, und erhalten von der Krone Burtemberg die volle Souveranität über

a) ben Furstenbergischen Patrimonial = Ort Schlatt am Randen,

b) über die Sofe Sonisheim und Dub=

lersberg und

c) über die in der Steiner Markung inclavirte Ritterguter Prestened und Lobenbach. Art. 6.

Jeder ber beiben kontrabirenden Hofe übernimmt mit den nunmehr unter seine unbestrittene volle Hoheit kommenden Herrschaften und einzelnen Besthungen den dieselbe betreffenden Antheil an den Landes voer Steuer-Schulden und Lasten, die auf dem landschaftlichen oder Steuer-Berband haften, in welchem diese Herrschaften und Besitzungen bisher gestanden sind; und soll zur Auseinandersetzung dieser Schulden, und zur Auseinandersetzung dieser Schulden, und zur Ausmittzlung der auf diese Objecte sallenden Quoten, mittelst des zum Grund zu legenden bisherigen Konkurrenz-Kußes so bald als möglich geschritten werden.

#### Art. 7.

Die in Diefen Berrichaften, Orten und Sofen, woruber worüber die vorhergehenden Artitel der gegenwärtigen Konvention die Souveranitäts Werhaltnisse bestimmen, befindliche Patrimonial und Privatrechte, Gesälle und Realitäten, welche dem einen oder dem andern der beiden Souverans oder ihren Korporationen als Eigenthum oder aus sonst einem Titel zustehen, bleiben denselben, in so weit sie durch den gegenwärtigen Vertrag nicht abgetreten worden sind, oder durch den nachsolgenden Tauschs und Purissications Wertrag nicht abgetreten werden, auch unter der Souveranität des andern Hofs, und sollen diese Bestungen und Gesälle unter keinem Vorwand mit Arrest belegt werden.

#### Urt. 8.

Wegen ben weitern einzelnen zur Sprache gebrachten Differenzien und Reclamationen wird folgendes gegenseitig verbindlich verabredet:

- a) Bei bem Taschenwalb bei Schluchtern foll burch gemeinschaftliche Kommissarien ohne Auffenthalt untersucht werden, ob dieser Walb auf ber Martung von Großgartach ober Schluchtern liege, und berselbe im erstern Falle unter Königlich Würtembergischer Hoheit verbleiben, im lettern aber dieselbe dem Großherzoglichen Hause Baben zustehn.
- b) Die Sobeit über ben bei Ruchsen gelegenen Sof Dippach foll ber Krone Burtemberg überlaffen bleiben.
- c) Der vormals Teutschorbensche Antheil an bem Behenten zu Klepsau wird zu Folge bes von ber Krone Burtemberg anerkannten Princips der Epuration als ein in den Großherzoglichen Staaten

Staaten befindliches Teutschordensches Gefall bem Großbergogl. Sause Baben überlassen. Nach bem nämlichen Princip bat

- d) bas Großherzogliche Saus Baben die vormaligen Teutschorbenschen Gefälle in Schluchtern zu beziehen.
- e) Wegen bes Birkigwalds bei Kocherthuren und Stein, foll die Grenze ber Markung von Stein burch gemeinschaftliche Kommissarien untersucht und berichtiget werben, wodurch bann auch die bisherige Differenz über ben Zehenten auf Steiner Markung, so wie in Ansehung bes Birkigmalbs von felbst ihre Erledigung finden wird.
- f) Wegen bes Bernbrunner Hofs wird festgeset, bag bie vier jum vormaligen Rurpfalzischen Spital Mosbach gehörige Hof-Bauern als Groß-berzoglich Babensche, die zwei zuvor Teutschorbensche nun Königl. Würtembergische Bauern aber, als unbestritten Königl. Würtembergische Unterthanen angesehen werden sollen.
- g) Die Forsteiliche Hoheit sammt ben bavon abhangenden Nuhungen zu Ehingen, Hohnsteten und Efartsbronn, gehört, ba die Hohenhöwenschen Orte selbst nach Urt. 2. Lit. c. nunmehr unter Großherzoglich Badischer Hoheit stehen, ber Ort Worndorf aber schon durch den Staats-Vertrag vom 13. Nov. 1806 unter dieselbe gekommen ist, dem Großherzoglichen Hause Baben, jedoch vorbehaltlich der Jagd mit den dazu gehörigen observanzmäßigen Nuhungen für die Krone Würtemberg.
- h) Der Boll zu Sunthausen foll gemeinschaftlich bezogen, und nach bem Berbaltniß ber bortigen Belis-

Besitungen ju 1/3tel fur bie Rrone Burtemberg, und au 2/3tel fur bas Groffberzogthum Baden getheilt werden; und wird man sich gleich nach geschlossenem Bertrag über einen gemeinschaft=

lichen Bolltarif vereinigen.

Das die Dberaufficht uber bie Bemeinbe-Balbungen ju Guntbaufen anbetrifft, fo ift man einverstanden, bag biefelbe nach bem Daag= fab bes Beliges an Gunthaufen, abmechslungs= meife, und gwar ein Jahr von ber Roniglich Burtembergifchen und zwei Jahre von der Großbergoglich Babifchen Forft-Beborde geführt merben foll. Siebei wird jedoch der Borbehalt angefügt, bag in Sinfict auf Feftfebung beftimmter Grundfase, megen Bubrung einer fveeiellen Aufficht über biefe Balbungen, gwifchen ben beiberfeitigen Dberforft-Memtern über alle bie Bebandlung ber Walbungen betreffenbe Buntte eine nabere Uebereintunft getroffen, und ben beiben Sofen gur Genehmigung vorgelegt merben foll.

i) Wegen ben von Großberzoglich Babischer Seite zur Sprache gebrachten, in Gesolg bes Staats- Vertrags vom 16. April 1807. §. 51. von der Krone Würtemberg zu eptradirenden Willinger und anderen Kapitalien ze. wird verabredet, daß, da diese Herausgab der gedachten Kapitalien einer Königlich Würtembergischen Kommission übertragen ift, auch die hierunter etwa noch bestebenden Anstände mit dem Großberzoglichen Bevollmächtigten auf die freundschaftlichste Art bald möglichst berichtigt, und zugleich die noch in Villingen befindlichen der Krone Würtemberg zugehörigen Kapital-Briese und andere Atten extradirt werden sollen.

- k) Die bisher von Ronigl. Wurtembergischer Seite fequestrirten Gefälle des Chorherrn-Stifts in Balbs firch, und
- 1) ebenso die bisher im Burtembergischen Sequefter befindlich gewesenen Gefalle von Rippoltsau in Grunmettstetten und Beiler werben, als nunmehr zur Pfarr-Dotation von Rippoltsau gehorig, zuructgegeben.
- m) Was die seit dem Jahre 1805 von der Krone Burtemberg in Sequester genommenen Guter und Gefälle der Fürstl. Fürstenbergischen Klöster Wittichen, Umtenhausen ze. in den Königl. Staat ten betrifft, so wird Königl. Würtembergischer Seits in hinsicht auf die von des Herrn Großberzogs Königliche Hoheit für das Fürstliche Haus Fürstenberg eingetretene Verwendung und unter der Voraussehung, daß, wie von Fürstenbergischer Seite schon früher angegeben worsten, die gedachten Klöster schon im Jahr 1803 ausgehoben, und deren Gefälle mit der Fürstlichen Kammer vereinigt worden sepen, die gleichbaldige Hergusgab dieser mit Sequester belegsten Gefälle ze. zugesichert.
- n) Die Krone Burtemberg entfagt den bisber anges sprochenen, vormals zur Kommende Rixingen im Elfaß gehörigen Gutern und Gefällen in dem Ort Fischingen to. in dem Großherzoglischen Oberamt Roteln.
- o) Das Großherzogliche haus Baben hingegen fteht von ben bisherigen Unspruchen an die von bem Rlofter St. Georgen in Billingen herrub= renden Gefälle in Bahlwies ab.

Mrt. 9.

### Art. 9.

Wegen ber fur beibe Theile gleich munichen 8= werthen Purification und verschiedenen Austauichungen, fo wie wegen weiterer Ausgleichung ber eigenthumlichen Bestäungen und Revenuen werben bie Unterhandlungen fortgesett.

#### IL.

Was die von dem Raiferl. Konigl. Desterreischischen hofe in den durch den Pregburger Friesden an die Krone Würtemberg gekommenen Landen aus dem droit d'epaves inkamerirten Besthungen der aufgehobenen geistlichen Korporationen bestrifft, worüber die Krone Würtemberg den Besit des Oesterreichischen Kaiserhauses fortgesett hat; so ist man, in so fern das Großherzogliche Haus Baben dabei interessitt, babin übereingekommen:

#### Mrt. 10.

- a) Daß alle Forderungen und Gegenforderungen wegen ben bezogenen ober zu beziehen gehabten Gefällen und Nunungen gegen einander aufgehoben sepn sollen;
- b) Daß Seine Königl. Majestät von Würtemberg bas volle Eigenthum des Großherzogl. Hauses über alle hieher zu rechnende und gegenwärtig im Großherzoglich Babischen Besit befindliche, entweder nie von dem Desterreichischen Kaiserhaus durch das droit d'epaves eingezogene, oder von solchem wieder befreite Objette anerkennen, jedoch unbeschadet der Souveränität über die Herrschaften Stetten am kalten Markt, Mönchhöf und Mainwangen, welche nach Art. 1.

Lit. a. und b. des gegenwärtigen Bertrags ber Krone Burtemberg aufteht; mogegen and in

- c) Das Großherzogliche haus Baben von den Anfprüchen auf jene Realitäten, Gefälle und Einkunfte absteht, welche der Königlich Würtembergische Hof zur Beit des gegenwärtigen Bertrags im Besit hat, und welche nunmehr als
  anerkanntes Eigenthum der Krone Würtemberg
  verbleiben; worunter insbesondere auch die Markgrästichen Gulten und Gefälle in Arlen begriffen sind, nicht aber der dortige Zehenten, in
  dessen Besit sich bisher der Herrn Utarkgrafen
  Hobeiten befunden haben, und welchen Dieselben
  auch kunftig fortbeziehen.
- d) Die Krone Burtemberg macht fich biebei verbindlich, bem Groffbergoglich Babifchen Saus ein Attiv-Rapital von Ginhundert 3mangig Taufend Gulden mit funf vom hundert verginslich, und von welchem jahrlich am Tag bes gefchloffenen Staat8= Bertrags neben ben Binfen 10,000 fl. abgetra= gen werben, ju entrichten; ertheilt auch zugleich Die Berficherung, bag bie im Burtembergifchen Befit befindliche Epaven = Rapitalien nach vorgangiger Liquidation theils an ber herrn Martgrafen von Baden Sobeiten, als Gigenthumer ber vormaligen Reichsstifter Salem und Peter8= baufen, merben gurudgegeben, theils aber unb was insbesondere bas bei bem Freiberen Dari= milian von Deuring ftebenbe epavirte Rapital bon 50,000 fl. betrifft, welches nicht unter ben Martgraflichen , fonbern ben Schweizer Epaven lauft, und somit einen Begenstand ber Unterbandlungen

hanblungen mit ber Schweizer Eibgenoffenschaft ausmacht, bei diesen bevorstehenden Unterhand= lungen bas Interesse ber Herrn Marlgrasen in Hinsicht auf bieses Kapital werde berücksichtigt werben.

Das vorgebachte Kapital von 120,000 fl. wird vom 1ten Januar 1808 an verzinst, wogegen man Großherzoglich Babischer Seits von den gemachten Ansprüchen wegen der Breisgauer Oczupations-Kosten absteht. Dieser Zins wird mit Abtragung der stipulirten ersten Rate am Kapital entrichtet.

#### Art. 11.

Eine Folge ber gegenwartigen Stipulation ift, baß

- a) ber Großberzoglich Babische Hof ben, wegen den ehemals von Desterreich inkamerirten, und von Würtemberg als inkamerirt fortbezogenen Gefällen und Bestigungen auf Königlich Würtembergisches Eigenthum, besonders auf die zu Altstausen gehörigen Realitäten, Gefälle und Vorstathe in der Herrschaft Blumenseld, Mainau, zu Imenstadt und andern Orten gelegten Sequester wieder ausbebt. Wogegen
- b) ber Königlich Burtembergische hof ben neuerlich wegen ben bestandenen, und nunmehr beigelegten Differenzien auf die Großherzoglich Babischen Besigungen, Gefälle und Vorrathe im Nellenburgischen gelegten Sequester aufhebt.
- c) Die auf biese Urt beiberseitig vorbin sequestrirte Belibungen, Gefälle und Borrathe werben sogleich mit ben bezogenen Revenuen und ben vorhandenen Ausständen restituirt, und bemjenigen Hofe

Sofe bem fie geboren , ohne Unftand gur eigenen Abminiftration und Benutung überlaffen.

#### Urt. 12.

Wird aller Leben8= Berband, welcher bei einzel= nen Objecten etwa bestanden haben mag, als aufs gehoben betrachtet.

#### III.

Wird von Seiten der Krone Burtemberg zugesichert, daß man sich wegen ben Schulden und
Laften ber Kommende Ueberlingen nach bem Berhaltniß ber von dieser Kommende Burtembergischer Seits besigenden Guter und Gefällen mit dem
Großherzoglich Badischen hofe gutlich zu benehmen bereit sep.

#### IV.

Borftebenber Staats-Bertrag foll ben beiben Al, lerhochsten und Sochsten Sofen unverzüglich zur Ratissitation vorgelegt, und die Ratifications-Urtunden bier in turzester Zeit ausgewechselt werden.

Deffen zur Urtunde haben bie beiderseitigen Bevollmächtigten ihre Unterschriften und Sigille beiger fügt. Go geschehen Stuttgart, am 31. Dec. 1808.

Ronigl. Burtembergifche Großherzoglich Babifcher Bevollmachtigte Bevollmachtigter

(L.S.) Frbr. v. Reifcach. (L.S.) Frbr. Baur von (L.S.) J. P. Feuerbach. Seppenstein.

Staats

## XVII.

# Staatsvertrag mit Burtemberg

6) vom 2. Oftober 1810.

Bir Carl Friedrich von Gottes Gnaben, Großbergog gu Baben, Bergog gu Babringen zc. Dber = und Erb=Berr ju Gurften= berg, Baar und Stublingen, fammt Beiligenberg, Saufen, Dostirch, Sobenbowen, Wilbenftein und Balbsberg; ju Leiningen, Dosbach fammt Diltenberg, Amorbach, Duren, Bifchofsheim, Sartbeim und Lauba; ju Rlettgau; ju Thengen; ju Rrautheim; ju Bertheim; ju Reibenau, und Billigheim; auch ju Sagnau u. f. w. urfunden und befennen biermit : Nachbem awifchen Unferem und bem Koniglich Burtembergifchen Bevollmachtigten ju Paris am zweiten biefes Monats und Jahrs ein Staats Bertrag verabrebet, und auf Unfere Ratifitation bin abgefchloffen worben, melder von Wort ju Wort alfo lautet:

Seine Majeståt ber König von Burtemberg und Seine Königliche Hobeit ber Großherzog von Baben haben in ber Absicht, um biejenige Stipulationen, welche in ben beider-seitigen mit Frankreich zu Compiegne am 24. April und zu Paris am 7. Septemb. dieses Jahrs abgeschlossenen Traktaten, in Beziehung auf beide Hofe getroffen worden sind, in Erfüllung zu bringen, und barüber die naberen Bestimmungen durch einen eigenen Staats-Vertrag sestzusehen, zu Ihren Besvollmächtigten ernannt, nämlich:

Ceine

Seine Majestat ber Konig von Burtemberg Ihren ausserordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten Minister am Kaiserlich Franzolischen Hose, wirklichen abelichen Geheimen Nath und Kammerherrn, heinrich Levin Grafen von Bingingeroda, bes Königl. Civil-Verdienst-Ordens Großfreug; und

Seine Königliche Hoheit ber Großberzog von Baden, Ihren Staats- Nath und Minister des Innern, auch ausserordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem Kaifer der Franzosen, Conrad Carl Friedrich Freiherrn von Andlau-Birsed, Großtreuz des Babischen Haus-Ordens der Treue; welche nach Auswechslung ihrer Vollmachten über folgende Punkte übereingekommen sind:

#### Art. I.

Seine Majestat ber König von Burtemberg treten, um benjenigen Verbindlichkeiten zu entsprechen, welche Allerhöchst Dieselben im zweiten Artikel bes zu Compiegne am 24ten April dieses Jahrs abgeschlossenen Vertrags gegen bes Französischen Kaisers Majestat übernommen haben, an Se. Königl. Hoheit ben Großberzog von Baben die nachbemerkte an bas Großberzogthum Baben angrenzende, und eine Bevölkerung von Fünf und Vierzig Taussend Seelen enthaltende Landes-Distrikte ab, und zwar:

#### Art. II.

Um dem bestimmten Unsinnen Seiner Majeftat des Kaifers von Frankreich zu entsprechen:

1) Die ebemalige Landgraffchaft Rellenburg,

ober bas gegenwartige Dberamt Stodach, nach ben bier nachfolgenden Beffandtheilen : Stadt Stodach mit ber Borftabt Machen. Bobmann, Pfarrdorf, mit ben Gofen Botenmald, Granen= berg, Rargegg, Mooshof, Mullersberg und Re=. mishof. Espafingen, Pfarrdorf mit bem Sof Seudorf, Pfarrdorf. Dauen= Spittelsberg. berg, Sof. Guggenhaufen, Sof, mit Bebmuble. Glasbutte, Sof. Rorgenwies, Pfarrborf, mit ber Geiftermuble. Sindelmangen, Pfarrdorf. Braunenberg, Sof. Burgthal, Beiler. Bughof. Secheln, Beiler. Rellenburg, Sof. Unterfcoren, Sof. Bognegg, Dorf. Soppetengell, Pfarrdorf, mit Bolfbolg, Sof, und Barenberg. Lipptingen, Pfarrborf fammt Edelftetter Duble, Schaferhof, Waldhof und Wohn-Dablepuren, Dorf. Dublingen, Pfarrborf. Eichenreute, Sof. Salbenhof. Sotlerloch, Sof. Reichlingsbag, Sof. Denn= gingen, Pfarrdorf. Dberichmandorf, Pfarrborf. Unterschwandorf, mit bem Sof Ilgen= thal. Solgach, mit ber Buttenmubl , ben Mainmanger Sofen, und ber Dbermuble in Mainmangen. Schafbautle, Sof. Voltertsmeiler, Sof. Drfingen, Pfarrborf. Langenstein, Schlof, Danifder Sof, Carbinifder Sof, Portugiefifcher Sof, Reebhaus. Biegelhutte, Sof. Raithaslad, Pfarrdorf. Schwadenreute, Beiler. Gernatingen , fammt ben Sofen Beierhof, Regentschweilerhof, Bublhof und Mirach, auch Bannwarthsbauschen. Sipplingen, Pfarrdorf. Stahringen, Pfarrborf, mit homburg, Schlof und Sof, und Rogberghof. Bablwies, Pfarrborf. Binterepuren, Pfariborf. Bengelau, Dof.

Sof. Urfaul, Sof. Bigenhaufen, Dorf, mit bem Gifenbergmert, Bleichen, Seggehof, Stampfwiesen, Windegg, Weilerhof. Mad, Stadtchen und Dorf, nebit 2 Mublen. Beuern, Pfarrborf. Binningen, Pfarrdorf, mit Sobenftoffeln, Schloß und Sof; Sofwiesen, Beiler; Stargeln, Sof. Duchtlingen, Dorf, mit Sobenfraben, Schlof. Eigeltingen, Pfarrborf, mit Probithof, Lochmuble. Mublhaufen, Pfarrborf, mit Meier8= bofen, Magbberg, und Biegelhatte. Reute, Beiler. Schlatt unter Rraben. Steislingen mit ber Sartmuble. Meiershof. Bier, Beiler. Boltertebaufen, Pfarrdorf; mit der Sam= mersichmitte und Papiermuble. Weiterbingen, mit ber beil. Grab Capelle, und Beiler am Gee, Lochmuble, Sombol und Pfaffenwick, Sof. bolphzell, Stadt. Arlen, Dorf, mit Dietfurth, Sof. Biethingen, Pfarrdorf. Behringen, Dorf, mit ben Sofen Reute, Salbenftetten, und Mitelshaufen. Biefingen, Dorf. Ebringen, Dorf. Friedingen, Pfarrdorf. Sarthof, Dorf. Gottmadingen, Pfarrdorf. Beilsberg, Sof. Saufen, Pfarrborf. Semmenhofen, Dorf. Randegg, Dorf mit Murr = und Raltenbach, Beiler, und ben Rarpenhofen. Singen, Pfarrborf, mit Remishof, und bie Gennerei in Rieder= bofen. Ueberlingen, Pfarrdorf. Munchhof, Schloß und Beiler. Somberg mit Sirfchlanden= bof. Brielbolg, Sof. Schweingruben, Sof. Stohren, 3 Sofe. Mainwangen, Pfarrborf. Mabach = Bofe. Nogenberg. Reigmühle.

Art. III.

Seine Ronigliche Majeftat von Burtemberg treten ferner ab:

- 2) von bem Oberamt Hornberg: Stabt Hornberg, mit Schloß. Stab Brigach mit Sommerau. Stab Buchenberg mit Monchhof und Muhllehen. Stab Buchenberg mit Monchhof und Mihllehen. Stab Kurnbach. Stab Konigsfeld. Stab Langenschiltach. Monchweiler. Stab Peterzell. Stab Reichenbach. Stabt Schiltach. Lebengericht Schiltach. St. Georgen mit Stockwald. Stab Stockburg sammt Schoren. Stab Weiler. Stab Thennenbronn mit Oberschiltach.
- 3) von bem Oberamt Rothweil: Schabenhaufen. Fischbach. Sintingen. Rappel. Niedereschach. Dauchingen. Beilerspach.
- 4) von bem Dberamt Tuttlingen: Biefingen, nebst Muble. Dberbaldingen, nebst Muble. Doffingen. Sundhaufen, Burtembergischen Untheils. Buchheim. Gutenstein. Ablach. Altheim. Engelwies.
- 5) vom Oberamt Ebingen: Stetten am talten Markt. Hausen im Thal. Neibingen. Nusplingen. Oberglashutte. Unterglashutte. Schwenningen. Werwag. Heinstetten. Hartheim. Langenbrunn. Kallenberg.
- 6) von dem Oberamt Maulbrunn: Riefelbrunn. Defchelbrunn. Ruith, nebft Roten= bergerhof.
- 7) von dem Oberamt Bratenheim: Rurnbach, Burtembergifchen Antheils.
- 8) von dem Oberamt Mergentheim: Oberbalbach, Burtembergifchen Untheils. Unterbalbach.

Urt. IV.

## Art. IV.

Seine Ronigl. Sobeit, der Großbergog von Baben werden biefe Diftritte mit den namlichen Titeln, Nechten und Berbindlichkeiten befigen, wie folche bisber von Gr. Majeftat dem Ronig von Burtemberg befessen worben sind.

## Art. V.

Seine Königliche Hobeit, ber Großberzog von Baben übernehmen sammtliche auf
den abgetretenen Besithungen haftende Schulden,
bergestalt auf Sich, daß Sie für Kapital und Zinsen von dem Tag der vollzogenen Ueberweisung
an einstehen; die Betreffniß der durch die geschehenen Abtretungen getrennten Landestheile, sowohl an Kreiß- und ritterschaftlichen Schulden,
als auch an Landes-Schulden, in eben der Masse
wie lettere rücksichtlich der von Baiern an Würtemberg cedirten Objekte Würtembergischer Seits
werden übernommen werden mussen, nicht weniger
an den, auf den gemeinschaftlichen Umts-Pflegtassen ruhenden Schulden, wird nach dem bisherigen Steuer-Konkurrenz-Fuß bestimmt.

# Art. VI.

Eben so übernehmen Seine Königliche Dobeit der Großberzog von Baben die auf ben abgetretenen Besitzungen haftende, und Sie verhältnismäsig treffende, wie auch die wegen diefen Besitzungen von der Krone Wurtemberg durch Berträge und andere öffentliche Alte übernommene Pensionen, Lasten und Berbindlichkeiten.

# Art. VII.

Das fur bie unmittelbare Verwaltung ber über= gebenden Diftritte angestellte Lotal = Personale, welches ches an ben neuen Besiter übergeht, wird in bem ungeschmalerten Genuß feiner Dienst- Gehalte und Emolumenten belaffen.

### Mrt. VIII.

Die Rechte und Besthungen, welche Koniglich-Burtembergischen Gemeinden, Stiftungen, Rorporationen und Unterthanen in den abgetretenen Landestheilen zustehen, bleiben ungeschmalert und werden unter ber Souveranitat und nach den Geseben des neuen Regenten ausgeübt.

## Art. IX.

Die zur Zeit der Besit Ergreifung in den abgetretenen Distritten vorhandenen Vorrathe, so wie
die die die zu diesem Zeitpunkt erlausenen Arreragen
und Einkunften jeder Art verbleiben der Krone
Würtemberg zur freien und ungehinderten Disposition und Einzug. Von Seiten des Großberzoglich Babischen Hofes wird hiebei alle besorderliche Assischen Geleistet, wogegen alle bis dahin
versallene Zahlungen der Administrations-Rosten
von dem Königlich Würtembergischen Hofe entrichtet werden.

# Art. X.

Diejenigen Guterbesiger, beren Bestungen burch gegenwartigen Vertrag unter Großberzoglich Babische Souveranität tommen, welche aber
noch andere Bestungen im Königreich Burtemberg haben, so wie jene aus diesen Distrikten, die
in Königlich Burtembergischen Hofe, Militar oder
Givil = Diensten steben, ohne Unterschied, ob sie
noch im Königreich Burtemberg begutert bleiben
oder nicht, sind nicht verbunden, ihr Domizil oder
ihre Dienste zu verlassen. Sie genießen so lange

sie daselbst wohnen, oder in Königlichen Diensten bleiben, ihre Guter und übrigen Einkunfte im Großberzogthum Baden frei und ungehindert; wogegen jenen, deren Besthungen durch gegenwärtigen Wertrag getheilt werden, die Entlassung aus Königlich Wurtembergischen Diensten und die Verlegung ihres Domizils in das Großberzogthum Baben nicht erschwert, und denselben ihre im Königreich Wurtemberg zu beziehenden Gefälle ebenfalls
frei und ungehindert verabsolgt werden sollen.

## Art. XI.

Den Einwohnern ber abgetretenen Landestheile, welche in bas Konigreich Burtemberg auswandern wollen, fteht es innerhalb brei Jahren vom Lag der Beste Ergreifung an, frei, ihre Guter und sonstiges Vermögen zu veräussern und ben Erlös Abgabenfrei in das Konigreich Wurtemberg zu erportiren.

# Art. XII.

Mas die dermalen unter ben Koniglich Burtembergischen Truppen befindlichen Konscribirten aus den abgetretenen Besitzungen betrifft, so soll es dabei so gehalten werden, wie es bei den frubern Ubtretungen beobachtet worden ift.

# Art. XIII.

Seine Königliche Sobeit der Großherzog von Baben machen sich unter Garantie Seiner Majestät des Kaisers von Frankreich, Königs von Italien, Beschützers der Rheinischen Konföderation verbindlich, die Königl. Würtembergische Unterthanen bei ihrem Sandel und Wandel durch bas abgetretene Oberant Stodach mit erweislich Würtembergischen

ichen Produtten ben Großherzoglich Badischen Unterthanen und Produkten gang gleich, übershaupt Burtemberg in dieser Proving als die begünstigfte Nation zu behandeln, und mithin von den Burtembergischen Unterthanen nicht mehr Boll und andere Abgaben erheben zu lassen, als von Ihren eigenen.

hieneben macht fich ber Großherzogliche Babiiche hof noch unter obermahnter Raiferlich Franzolischer Garantie verbindlich, die am heutigen

Zag auf ben Routen

a. von Zuttlingen über Engen, Thain-

gen nach Schaffbaufen, und

b. von Riedlingen, Mengen über Mostirch, Stodach nach Radolfzell bestehende Bolle rudsichtlich ber Konigl. Burtembergifchen Unterthanen ohne wechselseitiges Ginverständniß nicht zu erhöhen, und benselben auf biesen Straßen teine Kommerzial-Hindernisse zu erregen.

Art. XIV.

Die Bewohner ber abgetretenen Diftrifte bleiben bis jum 23. April 1811 in der Königlich Wurtembergischen Brand Bersicherungs-Geseuschaft mit Bortheil und Laften.

Art. XV.

In Betreff ber an Baben übergehenden geistlichen Diener, welche in bem Königlich Burtembergischen geistlichen Wittwen Fiscus sind, wird es nach ben in bem Staats-Bertrag vom 16. April 1807. J. 11. Lit. a. enthaltenen Dispositionen gehalten werden.

Art. XVI.

Wierzehn Tage nach vollzogener Uebergab ber

au cebirenden Objette, sollen die zur Beristation der Population, Abtheilung der Schulden, Ausslieserung und Ausscheidung der Archival= und Registratur=Alten sogleich zu ernennende beiderseistige Kommissarien ihr Geschäft antreten. Lagers Bucher und andere Dotumente, welche zugleich abgetretene und nicht abgetretene Orte betreffen, bleiben gemeinschaftlich und in der Ausbewahrung desjenigen Theils, der das meiste Interesse dadei hat, jedoch mit der Verbindlichkeit auf jedesmaliges Verlangen dem andern Theile beglaubigte Abschriften, und in eilenden Fällen so schleunig, wie immer möglich, mitzutheilen.

2(rt. XVII.

Wurde sich aus ber Arbeit biefer beiderseitigen Rommissarien ergeben, daß die abgetretenen Orte bie Summe ber Funf und Vierzig Lausend Seeslen nicht vollständig enthielten, so macht sich det Roniglich Wurtembergische hof verbindlich, die sehlende Seelen Zahl zu erganzen, und sich mit bem Großberzoglich Badischen hof über die hiezu erforderlichen Objekte zu verständigen:

Art. XVIII.

Die Ueberweisung ber in bem gegenwärtigen Bertrag abgetretenen Objette wird in bem Beite punkt geschehen; in welchem bie Krone Burtemberg ben Besit ber ihr von Baiern abgetretenen Landes- Distrikte erlangt.

Art. XIX!

Se. Konigl. Majestat von Burtemberg erflaren sich bereit, nach ber geschenen in bem vorangehenden Artitel ermahnten Ueberweisung, megen ben Großherzoglich Badischer Seits noch zur Sprache gebrachten Purifitations = Dbjetten in Gemäße

beit bes am 31. December 1808 abgefchloffenen Staats = Bertrags in weitere Unterhandlungen gu treten, wobei bann auch jene Modifitationen, welche biefer Bertrag burch ben gegenwartigen Trattat leibet, naber zu bestimmen find.

Art. XX.

Die Ratifitationen bes gegenwärtigen Staats. Vertrags follen in Stuttgart binnen vierzehn Tagen, und wo moglich noch eher ausgewechselt werden.

So geschehen Paris, ben zweiten Oftober Gin-

taufend Achthundert und Beben.

Won Seiten Wurtembergs Don Seiten Badens (L.S.) Heinrich Levin Graf v. Wingingeroda. (L.S.) Frepherr von Andlau.

So erklaren Wir andurch auf bas verbindliche fie und feierlichfte, bag Wir bemfelben Unfere volle Genehmigung ertheilet haben, und verfpreschen baber, folchen, fo viel feinem Inhalt nach Und obliegt, getreulich zu erfüllen, und burch bie Unfrigen erfüllen zu laffen.

Bur Bestätigung beffen haben Wir bie gegenwartige Ratifitations-Urfunde unterschrieben, und Unfer Staats-Inflegel anhangen laffen. So ge-

Schehen, Carlerube ten 5. Oftober 1810.

Im Namen bes Großherzogs, Unfers herrn Großvaters Gnaben.

Carl, Erb=Großberzog.

Frbr. von Edelsheim. (L.S.)

Auf Gr. Königlichen Dobeit Special : Befehl.

Eidrobt.

XVIII.

# XVIII.

Staatsvertrag mit bem Kanton Margan vom 17. Geptember 1808.

Rachbem bie burch ben Luneviller Friedens. ichluß erfolgte Trennung bes Fridthals von bem übrigen Breisgau bie Rothwendigfeit berbeigeführet bat, die badurch fowohl in Unfebung ber landesberrlichen Gerechtsamen, als bes vor= maligen Landesverbands, auch Gemeinds = und Stiftung8 = Bermogens beiber Lander veranberten Berbaltniffe burch gemeinschaftliches Ginverftand= nif beiderfeitiger Regierungen auf eine Urt ju beftimmen , wodurch die gegenseitigen Unfpruche berichtigt, die bisber barüber obwaltenden Unftande gehoben, folden fur bie Bufunft vorgebeugt, und bas gute Ginvernehmen zwifden beiben Staaten befestigt werde; fo haben Ge. Ronigl. Sobeit ber Großbergog von Baben Ihren Gebeimen Rath herrn von Ittner, aufferorbentlichen Befandten bei der Eidgenoffenichaft; Die Sochlobliche Regierung des Rantons Margau aber bie beiben . Setren Regierungerathe von Reding und Feber bevollmächtigt, den in mehrern ju Waldshut, Burch, Lugern und Marau gehaltenen Conferengen über bie angezeigten Gegenftante unterhandelten Ctaats= pertrag unter Borbehalt ber Genehmigung beiberfeitiger Landesregierungen endlich abzuschließen und ju unterzeichnen. Rach forgfältiger Erorterung ber gegenscitigen Unfpruche, und ber in Unfehung berfelben einem jeden Theil ju ftatten tommenden Grante, ift man beiderfeits über folgende Buntte einig geworben.

## 1.

# Lanbesgrenze.

Bwifden bem Grofbergogthum Baben und bem Ranton Margau foll ber Thalmeg bes Rheins bie Lanbegarenge ausmachen. Unter ber Benennung bes Thalmegs wird in fo lange die größte Tiefe bes fliegenben Stroms verftanben, als man fich nicht aber eine andere Bestimmung vereinigt. Wo beibe Lanter burch Bruden über biefen Blug aufammenbangen , ftebet einem jeden gandesberrn bie Landesbobeit auf Diejenige Salfte berfelben gu, melde fich mit feinem Gebiet auf ber namlichen Mbeinfeite befinbet. Aluf ber Ditte berfelben, ober wenn biefes unthunlich mare, in ber minbeften Entfernung bon bem Mittelpunft foll mit beiberfeitiger Ginverftanbnig ein Grenggeichen errichtet, folches jeboch auf ber Brude gu Rheinfel= ben nicht naber gegen bie Ctabt, als an bem fubli= den End ber auffern Brude aufgeftellet merben. Durch porftebente Bestimmung ber LanteBarenge foll jedoch in ben firchlichen Berhaltniffen ber Ct. Untoni Rapelle auf ber Rheinbrude zu Lauffen= burg und teren Bumeifung an bie Dibges bes Bifchoffe von Bafel ober besjenigen, ber tunftig an beffen Stelle tritt, feine Beranderung fatt baben.

### 2. Abeinbruden und Brudengolle.

Das Eigenthum ber Rheinbruden und ber Brudengolle ju Rheinfelden und Cadingen foll biefen beiben Statten fernerhin, fo wie Er. Roniglichen Sobeit bem Großbergog von Baten ber ausschließende Besit bes Eigenthums ber Brude und bes Brudenzolls zu Kaiferstuhl verbleiben.

2(n

Un dem Eigenthum der Rheinbrude zu Lauffenburg und dem Brudenzoll dafelbft, hat eine jede der beiden Stadte Groß = und Klein=Lauffenburg denjenigen Untheil, der ihr unten (Urt. 13.) an dem pormals ungertheilten Gemeindsgut zugefchieden wird.

Die Roften ber Berftellung und Musbefferung ber vorgenannten Rheinbruden merben verhaltnigmaßig von benjenigen getragen, benen bas Gigenthum und ber Bezug bes Brudenzolls von benfelben aufteht, in fo fern biesfalls bestehende Bertrage ober bas Bertommen nichts anderes bestimmen. Da bei einem neuen Brudenbau ober einer Sauptreparation ber Rheinbrude zu Rheinfelben und Lauffenburg bie Landesherrichaft auf bittliches Unfuchen biefer Stabte einen Beitrag biegu vermilliget bat, fo übernimmt fur die Butunft bei biefem eintretenben Sall, nach vorheriger Rudfprache beiber Regierungen, eine jebe Landesberrichaft bie Salfte bes Beitrage, ber nach mitgetheiltem Bau-Afford bewilliget wird; welche Bestimmung auch fogleich fur ben bereits angefangenen Rheinfelder Brudenbau in Unmendung gebracht merben foll.

Wo die Bewohner der rechten oder linken Rheine feite eine Befreiung von Entrichtung des Brudenzolls bei einer der obigen Bruden bisher genoffen haben, foll ihnen diefelbe auch fur die Zukunft erhalten werden, wenn sie basjenige leiften, wofur

ihnen biefe Befreiung augeftanden ift.

## 3.

# Rheingbile.

Wegen ben Wasserzöllen von ben auf bem Rhein auf = und abfahrenden Waaren und Flogen ift man übereingetommen, bag ein jeder Theif in bem Besit Besit bersenigen Rheinzolle für die hintunft verbleiben soll, worin er sich bermalen befindet; folglich wird in Schwörstetten der Rheinzoll fernerhin,
jedoch nur von jenen Flößen bezogen, welche von
bem rechten Rhein-Ufer abfahren, und diesen Boll
nicht schon auf einer andern Breisgauischen Zollstation entrichtet haben. hingegen wird in Kaiseraugst
ber Rheinzoll von den von dem linken Rheinuser
abstoßenden Flößen entrichtet.

Die Flose, welche den Meinzoll in Augst au entrichten baben, paffiren in Schwörstetten zollfrei, und weisen sich daselbst nur durch einen von dem betreffenden Gemeindsvorsteher ausgestellten Labschein über den Ort aus, von welchem dieselben abgefahren sind. Ein gleiches hat in Augst in Ansehung jener Flose statt, die schon in Schwörstetten nach Maßgab ber gegenwärtigen Ueberein-

tunft gezollt haben.

Der Wasserzoll in Kaiferstuhl verbleibt fernerbin ein Großbergoglich Badisches Gefall; derfelbe wird sowohl an bem Ort als nach dem Zarif wie

bisher bezogen.

Eben so tann Marganischer Seits ber Bafferzoll von ben zu Rheinfelden auf dem Rhein auf= und abfahrenden Baaren auf teine andere Urt, und von teinen andern Gegenständen bezogen werben, als zur Zeit geschehen ift, ba die Stadt Pheinfelden noch einen Theil bes Breisgaus ausgemacht hat.

Ausser ben bermalen bestehenden Rheinzollen tonnen auf teiner Rhein Seite, in so weit sich das Großherzogliche Gebiet auf ber einen, und bas Margauische auf ber andern als Grenzen erstreden, ohne beiderseitige Einwilligung neue errichtet werden.

Unter

Unter ben Rhein- und Wasser-Bollen, auf welche gegenwärtige Bestimmung anwendbar ist, wird der Geleitszoll in Laussendurg und der Haupt- oder sogenannte Kaiserzoll zu Waldshut (allwo der neben dem sogenannten Kaiserzoll unter dem Namen Weggeld annoch fallende Wasserzoll, dortiger Stadt zum dritten Theil angehörend, ein ausschließendes Breisgauisches Gefäll verbleibt) von den zu Wasser dasselhst ankommenden Waaren nicht verstanden, sondern es soll in Ansehung derselben dasjenige statt haben, was wegen des Kaiser- und Geleits-Bolls daselbst von den zu Land durchgehenden Waaren weiter unten S. 6. u. 7. versügt wird.

# 4. Rheinfchiffahrt.

Wegen ber Rheinschiffahrt ift man übereingekommen, daß die Bewohner beider Rheinuser hiezu völlig gleiche Rechte haben sollen, insosern nicht besondere Verträge hievon eine Ausnahm machen, ober bas Herkommen an einigen Orten ben Schiffleuten bes einen ober andern Ufers besondere Rechte einräumt, in deren ruhigen Ausübung sie sich dermal besinden.

Diesem zusolg bleiben bie Rheingenoffen beiber Ufer zwischen Sädingen und Granzach in hinsicht ber Schiffahrt und bes Flößens in bem sernern Genuß jener Rechte, welche in bem Maienbrief vom Jahr 1767 ausgedrückt sind. Da aber
bessen Verfügungen den, theils burch die Zeitumstände, theils durch die Trennung des Frickthals
von dem Breisgau veränderten Verhältnissen in
vielen Stücken nicht mehr passenbssich, so ist ein
neuer Waienbrief entworfen worden, der als Bei-

lage bes gegenwartigen Staatsvertrags beiberfeitigen Lanbesregierungen jur Genehmigung vorgelegt wird.

Rheinüberfahrten sollen tunftig auf beiben Mbeinseiten, in so weit sich das Großberzogliche Gebiet auf ber einen und das Aargauische auf ber andern als Grenzen erstreden, jedoch nur auf jenen Punkten bestehen, wo und wie solche durch Berträge oder das Herkommen bisher bestanden haben. Ausser diesen konnen in keiner Gegend des Rheins ohne die Beistimmung beiderseitiger Landes-Regierungen neue eingeführt, sondern es sollien im Gegentheil die sogenannten Winkelfahrten, wo deren durch Migbrauch zur Zeit bestehen, zur Handhabung der öffentlichen Sicherheit und einer guten Polizei auf beiden Rheinseiten eingestellt und abgeschafft werden.

Un jenen Orten, wo die Schiffleute sich in bem Besit ber Ausubung von Geleits - ober Lootfenrechten befinden, werden solche, da sie sich vorzüglich auf Lotaltenntnisse grunden, und die Sicherheit ber Schiffahrt bezweden, auch fur die Butunft auf die hergebrachte Art fortdauern.

In Unsehung ber Schiffahrt zwischen Groß und Rlein-Lauffenburg, worüber sich zwischen ben Schiffsleuten beider Städte einige Mighelligkeiten angesponnen hatten, ift man übereingekommen, daß die Schifferrechte den Schiffern in Groß und Rleins Lauffenburg auf die nämliche Art, wie solche in der Lauffenburger Schiffer Dronung ausgedrückt sind, und vor der Trennung der beiden Städte bestanden haben, auch für das Kunftige zustehen, und solche Sabei gehandhabt werden sollen.

5.

# Fifcherei.

In Ansehung ber Fischerei auf bem Rheine wird

festgefest , daß:

a) Von der im Maienbrief bezeichneten franzofischen Grenze bis zur Sadinger Rheinbrude die in diesem Maienbriese in Betreff des Fischsangs enthaltenen Verfügungen fernerhin statt haben, und von den Maiengenossen beobachtet werden sollen.

b) Bon ber Gadinger Rheinbrude bis gu jener in Lauffenburg , in welchem Begirt die Inhaber ber Fischerrechte folche von bem vormaligen Stift Sadingen ju Leben trugen, bleiben biefelben in bem Befit ihrer Fischweiben und Calmenmagen. und benuten folche auf die bisherige Urt. ben Rifdengaerechtsamen, welche zwischen biefen beiben Rheinbruden auf ber rechten Geite bes Thalwegs ausgeubt werben, entrichten beren Befiger ben gewohnlichen bisher von bem Stift Gadingen bezogenen Lebengins an bas Großbergogliche Rent= amt bafelbft; von benjenigen aber, welche auf ber linten Seite bes Thalmegs bestehen, werden bie Lebenginfe ber Ranton Margauifchen Berwaltung ent-Bas die fleine Sifcherei in biefer Begend, und jene mit Spreit = und Stanggarnen betrifft, fo follen bie barüber in ben Jahren 1438, 1521 und 1567 ergangenen anliegenden Berfügungen, melde bis zur Trennung bes Fridthals von bem Breisgau in Ausubung waren, noch ferner bestehen, und fowohl bie Cadinger als Lauffenburger Fifcher Der Pachtschilling fur bas baran gehalten fenn. Stanggarn von Lauffenburg foll ju zwei Drittbei= Ien ber Margauifchen Regierung und gu einem Drit= theil ber Breisgauischen Landesberrichaft aufallen.

c) Bon ber Lauffenburger Rheinbrude bis zum Ginfing der Mar in ben Rhein dienen auch fur bie Zukunft diejenigen Anordnungen zur Richtschnur, welche in dem abschriftlich anliegenden schiedbrichterlichen Urtheil der beiden Stadte Abeinselden und Sadingen vom Jahr 1523 enthalten, und wodurch die Fischenzgerechtsame von Lauffensburg, Togern und Waldshut bestimmt worden sind Eben so sollen

d) Bon bem Ausfluß ber Aar bis jur Grenze bes Margaus bie Fischerrechte fernerhin nach Maggab ber bestehenden Bertrage und bes Dertom-

mens ausgeübt werben.

#### 6.

# Raifer= ober Sauptzoll.

In Ansehung bes haupt = ober sogenannten Raiserzolls in Rheinselden und Waldshut von Waaren, die zu Land oder zu Wasser durchgeführt werden, haben sich beiderseitige Bevollmächtigte dabin vereiniget: Von jenen Waaren, welche über Rheinselden nach Waldshut, oder über Waldshut nach Rheinselden gehen, wird der nach den bisberigen Tarison zu beziehende Joll unter den beiden Landesherrschaften über Breisgau und Fricktal zu gleichen Theilen getheilt. Diese beiden Bollämter respektiren die von einem oder dem andern ausgestellten Zollzeichen wechselseitig.

Von jenen Waaren hingegen, welche ihren Weg über Rheinfelben nach Frid oder über Frid nach Rheinfelben nehmen, bat die Aurgauische Regierung zwei Drittheile, und die Breisgauische Lan-

besherrschaft ein Drittheil zu beziehen.

Die von Balbehut nach Rheinfelben und von Rhein-

Mheinfelben nach Balbehut gebenden Juhren entrichten ben Boll wie bisher bei jenem biefer beiden Bollamter, bei welchem sie zuerst anfahren, und ftreifen bei bem entgegengefesten bie erhaltenen Bollbolleten ab.

Um aber in bem Bollbezug von benjenigen Rubren, welche uber Mbeinfelben nach Brid geben, ober von daber tommen, eine ebenmäßige Rontrolle einzuführen, wird ein Großbergoglich Badifcher Rol-Ier auf ber rechten Scite ber Rheinfelder Brude aufgestellt, und diefem in fo lange, bis eine anbermeitige Ginrichtung getroffen wird, in bem ftattiichen auf der rechten Rheinseite befindlichen Bollhaus ber erforderliche Plat eingeraumt. Diefer Roller begiebt ben Boll von ben bon Bafel ober Lorrach über Mheinfelden und Frid in Die Schmeiz gebenden Suhren, welche ihre Bollzeichen bei bem Bollamt in Rheinfelden abstreifen. Singegen gol= Ien die von Brid fommenden Subrleute in Rhein= felben, und ftreifen ihre Bollzeichen bei bein Groffbergoglichen Boller auf ber rechten Rheinseite ab.

Bon besagtem Boller, so wie von jenen in Mheinfelden und Waldshut wird jabrlich beiberfeitigen Regierungen ober benjenigen Beamtungen, welche Biefelben bazu beauftragen, über ben Bollbezug Rechnung gelegt, und solcher sohin nach obigen Bestimmungen zwischen beiden Landesherrschaften

getheilt.

Diese Bertheilung hat in bem laufenben Bollbezuge vom 1. Januar 1807 flatt; dabei ist von beiden Theilen ausbrudlich bedungen, daß so lange gegenwärtige Uebereintunft über ben Rheinfelber und Waldshuter Hauptzoll in Kraft bleibt, weder im Fridthal von Rheinfelden nach RaiserAugft, noch im Breisgau von ba nach Rlein-Lauffenburg eine Landstraße nen angelegt werden soll,
sondern daß bloß die daselbst wirtlich bestehenden Rommunitations - Strafen in fahrbarem Stand unterhalten werden durfen.

7.

# Geleitszoll in Lauffenburg.

Won dem Erträgniß des Geleitszolls, welcher bisher von den zu Wasser oder zu Land durch die vormalige herrschaft Lauffenburg durchgehenden Waaren bezogen wurde, soll für die hintunft die Halfte dem Kanton Aargau, die andere Halfte aber ber Breisgauischen Landesberrschaft zusallen.

Won den Fuhren, welche von der rechten Rheinsfeite auf die linke gehen, wird dieser Boll von dem Großberzoglich Babischen Boller in Rleinsauffenburg bezogen, und die Bollbolleten bei dem Margauischen Boller in Groß=Lauffenburg abgestreift; wogegen dieser lettere den Geleitszoll von den Waaren, die von der linken Rheinseite auf die rechte, oder zu Wasser den Rhein herabtommen, bezieht, und die Abstreifung der Bolleten von den Landsuhren bei dem Großherzoglich Babischen Boller in RleinsLauffenburg geschieht.

Beide Zoller legen benjenigen Breisgauischen und Margauischen Beamtungen, welche von beiberseitigen Regierungen bazu beauftragt werden, über bas Erträgniß bieses Geleitszolls jahrliche Nechnung, und solches wird sohin nach bem bedungenen Maßestab vertheilt.

84

Landesherrlicher Sauptzoll in Lauffenburg.

Bon ber Entrichtung des landesherrlichen Saupt-2018 in Lauffenburg find, fo wie bisber, alfo auch in Butunft Diejenige Waaren befreit, welche folden entweder in Waldsbut ober Mbeinfelden ichon abgeführet haben. Um die übrigen Baaren nicht ferner einer boppelten Bollabgabe ju unterwerfen, und baburch ben wechfelfeitigen Bertebr awifden bem Breisgau und bem Fridthal überhaupt, und ben Stadten Groß. und Rlein Lauffenburg insbefondere ju febr ju erichweren, bat in Butunft ber landesberrliche Bollbezug von benfelben auf berjenigen Rheinseite fatt, von welcher fie aus. geführet werden; folglich von ben aus bem Groffbergogthum Baten in ben Kanton Margau geben= ben Magren zu Rlein Lauffenburg, und von ben aus bem Margau in bas Grofberzogthum Baben gebenden Maaren ju Groß = Lauffenburg. Boller refpectiren die gegenscitigen Bollbolleten, und laffen biejenigen, welche folche vorweifen, bei ihnen sollfrei paffiren. Der baberige Bollertrag bleibt ungetheilt berjenigen Canbesberrichaft, auf beren Gebiet er erhoben wird.

# Post = Derband.

Die Postämter zu Rheinfelben, Stein und Groß- Lauffenburg bleiben der Leitung und Aufssicht der Aargauischen Regierung unterworfen; diese ift jedoch bereit, zu einer Uebereinkunft zwischen ber Fürstlich Tarischen Postdirettion in den Großscherzoglich

berzoglich Babischen Lanben und jener des Kantons Aargan über eine zweckmäßige Ginrichtung
bes Postenlauss die hand zu bieten, auch die Großberzoglich Badische Amtssachen enthaltenden Briefschaften portofrei durch ihren Kantonsbezirk passiren
zu laffen, wie dann auch Großberzoglich Badischer
Seits bas nämliche Anerbieten gemacht wird.

#### 10.

Penfionirung Breisgauifch Lanbesfürstlicher Beamten, und beren Wittwen und Kinder.

Für ben Fridthalischen Antheil an ber Pensionirung Breisgauisch ganbesfürstlicher Beamten
nimmt ber Kanton Aargau keine anbere Berbindlichkeit auf sich, als die Pensionen ber im Fridthal angestellt gewesenen Beamten ober beren Witt:
wen und Kinder in so lange zu bezahlen, als sich
biefelben im Gebiet bes Kantons Aargau aufhalten.

#### 11.

# Atten = Absonderung.

Die Akten ber ehmaligen Herrschaft Rheinfels ben, welche seit ber Trennung des Fridthals vom Breisgau in das Nargauische Bezirks Umt Rheinsselden und das Breisgauische Kameral Umt des Reinthals in Nollingen getheilt ist, sollen durch die Aemter abgesondert, und deren gegenseitige Ausfolgung sohin dergestalt vollzogen werden, daß die Aktenstüde, Plane und Urkunden, welche auf den einen oder den andern dieser Amtsbezirke aussschließlich sich beziehen, dem betreffenden Amte wechselseitig getreulich ausgeliefert, von denjenigen Aletenstüden aber, welche gemeinschaftlichen Inhalts sind,

find, bem begehrenben Theil auf feine Roften Abe fchriften ausgefolgt werden. Nach gleichem Bershältniß follen auch die Atten, Urbarien, Plane 2c. vom Stift Sadingen und der Kommende Beuggen an Nargau, und der Stifter Nheinfelden und Dehlsberg an Baden ausgeliefert werden.

## 12.

Gemeinds=, Rirchen= und Stiftungs= Bermogen überhaupt.

Das Bermogen und bie Gefalle ber Breisgauischen Gemeinden, frommen und milden Stiftungen im Fridthal, und bas Bermogen und bie Gefalle der Fridthalischen Gemeinden, frommen und milden Stiftungen im Breisgau, werden wechselfeitig freigegeben, und ber von beiden Regierungen darauf gelegte Beschlag aufgehoben.

Unter frommen und milden Stiftungen verfteben beide Theile: Kirchen, Pfarreien, Kaplaneien, Spitaler, Armen = und Schul-Anstalten und die Dahin gehörenden Pflegschaften, worüber vorläufig Die genauen Ausweise einander gegenseitig mitgetheilt und nothigenfalls berichtigt werden sollen.

In Anschung berjenigen Bruderschaften, welche nicht bereits zum Religionsfond gezogen sind, so wie ber übrigen unter obigen Bestimmungen nicht begriffenen frommen Stiftungen kann zwar der Grundsat ber gegenseitigen Freigebung ebenfalls statt finden, jedoch sollen vorerst die Verzeichnisse und auf Verlangen die Stiftungsbriefe derselben einander wechselseitig mitgetheilt werden, um darauß erhoben zu konnen, wie weit dieser Grundass ausgedehnt werden wolle, und in Anwendung gebracht werden konne.

Bon

Bon biefer wechfelfeitigen Musfolgung bes Stife tunge = Bermogene find bingegen bie Befibungen und Gefalle ber Bruderfchaften und folder geiftlicher Korporationen ausgenommen, welche bem vormaligen vorderofterreichifden Religionsfond einverleibt maren. Diefe fallen gleich andern Reli= gionsfond8-Gefallen berjenigen gantesberrichaft gu, in beren Bebiet fie fich befinden, mogegen biefel= ben eben fo wenig an ben Laften als bem Bermogen bes Religionsfonds bes andern gandes Theil au nehmen baben. Ferner find von diefer mechfelfeitigen Freigebung ausgenommen, Die Befigun= gen, Gigenthums = Rechte und Befalle, welche bas Stift Cadingen und bie Rommende Beuggen im Fridthal , und bie Stifter Rheinfelden und Debl8berg und die Rommende Rheinfelden im Breisgau befeffen baben.

Die oben festgesette gegenseitige Freigebung alles übrigen Rirchen- und Stiftunge- Bermögens hat auch für bas Bergangene statt, folglich sind die sowohl auf der einen als andern Rheinseite während des darauf gelegten Sequesters eingezogenen Gefälle an diejenige Kirche oder Stiftung zu erstatten, welche solche nach gegenwärtiger Ueberseinkunft für die Zukunft zu beziehen hat.

Um alle Rollisionen auch fur bie Bufunft so viel möglich zu vermeiden, sollen die Stiftungs-Rapitalien und Gefälle von einer Rheinseite, gegen solche auf der andern ausgetauscht, die übrig vers bleibenden Kapitalien aber abgefündet, und die Gefälle ausgelost werden. Bei der Auslösung soll derjenige Mafstab zum Grunde gelegt werden, worüber beiderseitige Regierungen übereinkommen.

Mus ben in Diefem Artitel aufgestellten Grund-

fagen ergiebt fich endlich von felbit, bag fur bie Butunft alle und jebe Stiftungen, mas fie immer fur Ramen haben mogen, welche von einer Rheinfeite auf die andere binuber gemacht werben, gegenfeitig bem Lande, wohin fie gestiftet find, gur freien Benugung und Disposition überlaffen fenn und bleiben follen.

#### 13.

Gemeinbs-Bermogen von Lauffenburg.

Wegen Bertheilung bes Bemeinds = Bermogens und ber Gefalle ber vormals vereinigten Stabte Groß = und Rlein-Lauffenburg, wird, nach porlaufiger Einvernehmung und Beiftimmung ber einberufes nen Abgeordneten beiber Stabte, bestimmt, bag

a) jene Biebigfeiten , welche von ben Ginmobs nern ber Groß, und Rleinftabt als Folge bes Un. terthand: Berbandes bezogen merben, als nämlich Die burgerlichen Steuern, bas ftabtifche Umgeld, bas Burgerrecht : Aufnahmsgelb, ber Albaug, Ge: richts. Zaren und bergleichen fur die Sintunft einer jeben ftabtifchen Beborbe befonders gufallen, und fein Theil an bie Ginwohner bes andern Diesfalls einen Unfpruch zu machen haben foll.

Bas jedoch gur Beit ber Trennung ber beiben Stabte an biefen Giebigfeiten bereits verfallen mar, wird als ein noch gemeinschaftliches Gigenthum unter ihnen nach bem nemlichen Maasftabe ver: theilt, welcher wegen Bertheilung bes flabtifden

Bemeinds. Gigenthums feftgefeset ift.

b) Bon teiner ber nunmehr getrennten Stabte Brog. und Rlein. Lauffenburg wird auf den Pfund. zoll, und das Standgelb von jenen Waaren Un. toruch gemacht, welche in ber andern perfauft merben. Non Bon bem Lauffenburger Rheinbruckerizoll hinge, gen hat die Großstadt zwei Drittheile, und die Rleinftadt einen Drittheil zu beziehen. Nach dem näulichen Maasstad tragt eine jede zu bem Bruden-ban bei.

- Rlein Lauffenburg wird anheim gestellt, ob sie biesen Brudenzoll an einen ihrer Mitburger ber Großenoder Rleinen Stadt durch ben Meistgebot bei einer diffentlichen Bersteigerung überlassen, ober aber bie Einrichtung treffen wollen, daß der Boll ents weder abwechselnd auf ber einen und andern Rheinseite ober aber beim Eintritte auf die Brude auf jeder Seite bezogen, und die dafür ausgestellten Bollzeichen auf ber entgegengesehten Rheinseite abzgestreift werden. Sollten die beiden Städte über die Art des Boll ezuges sich nicht vereinigen konnen, so sollen die veide seitigen Regierungen solche zu bestimmen haben.
  - c) Die Realitaten, Bestungen und Gefalle ber vormals vereinigten Stadt Lauffenburg werden überhaupt zwischen ben nunmehr getrennten Stadten Groß = und Rlein = Lauffenburg, gleich bem Brudenzoll getheilt, und es hat erstere hieran zwei Drittheile, lettere aber ein Drittheil zu bes ziehen.

Dieser Vertheilung ungeachtet soll bennoch eine jede Stadt in bem Besit berjenigen Realitaten verbleiben, welche auf ber nämlichen Rheinseite gelegen sind, und ber anbern Stadt diejenige Betreffnig hinaus zahlen, worauf sie nach einer unpartheiischen Schahung verhältnismäßig zu einem, und zwei Drittheil Unspruch zu machen hat.

d) Rach eben ibiefem Maasstab follen bie gur Beit ber Trennung, beiber Stobte bestandenen ftad= tifchen Altiv und Waffir Rabitalien getheilt, bieran jedoch einer jeden Stadt, in fo fern es thunlich ift, Diejenigen biefer Rapitalien jugewiefe. merben, welche bei Schuldnern ber namliden 9 beinfeite anliegen, ober von welchen bie Blaubiger fich auf ber namlichen Rheinfeite befinden.

Sowohl bie Groff als Rleinstadt Lauffenburg ubt ibr Sifchfangrecht auf ihrer Rheinfeite fernerbin abgefondert aus, und weber die eine noch bie andere tann verhalten werben, fich biezu ber Sifcher auf der entgegengefesten Rheinfeite gu bedienen.

e) Much fur bas Bergangene, von der Trennung bes Fridthals bis jur Abrechnung, wird bie Ertraquif bes Rheinbrudentolls und ber flabti= ichen Realitaten, fo wie bie Sinfen von ftattifchen Activ = und Paffiv = Rapitalien und anbern Ecul= bigfeiten nach bem namlichen Daasftab getheilt. Bon ben in biefem Beitpunct gemachten, ober von folden noch zu bestreitenden Auslagen werben aber jene ausgenommen, welche jum ausschließenben Ruten ber einen ober ber andern Statt vermendet worden find, mozu befonders Musbefferun= gen an ftabtifchen Gebauben, einfeitige Bernieffun= gen von Grundftuden, berrichaftliche Abgaben und bergleichen geboren.

14.

Lauffenburger Rirden . und Stiftungs = Bermbgen.

Das Bermogen und bie Gefalle ber beiben Pfarreien und Pfarrfirchen ju St. Johann in Groß = Groß- Lauffenburg, und heiligen Beift in Rlein-Lauffenburg werben wechfelseitig ausgefolgt und frei gegeben.

Unter diesem Bermögen ift jedoch der Rirchenschat, in sofern die jum Gottesdienst gehörigen Gegenstände von Gold oder Silber, oder mit Ebelsteinen
besett find, so wie auch die vorzüglichern Meggewander und andere Paramenten nicht verstanden,
sondern dieselben sollen zwischen beiden Pfarrtirchen zu Groß- und Rlein Lauffenburg nach dem
nämlichen Berhältniß vertheilet werden, wie die Bertheilung bes Gemeinds-Guts zwischen beiben
Städten bestimmt ift.

Auf die nämliche Ait foll die Bertheilung alles übrigen Rirchen. und Stiftungs-Bermögens zwischen diesen beiden Städten, namentlich der Spital- und Gutleuthaus Stiftung, der Kaplaneipflegschaft, der verschiedenen Bruderschaften, der Spendpflegschaft, der St. Antoni-Pflegschaft, der Straubharischen und Mandacherischen, auch son-stiger Stiftungen und Stipendien statt haben, und hievon durchaus der Stadt Groß Laussenburg zwei Drittheile, der Stadt Rlein-Laussenburg aber ein Drittheil zusallen.

Bei Bertheilung dieser Stiftungs Befälle und Rapitalien soll der nämliche Grundsatz statt haben, welcher oben in Ansehung der städtischen Activund Passiv-Kapitalien sestgesett worden ist, das nämlich einem jeden Theil vorzüglich jene Kapitalien zugeschieden werden, welche sich auf der nämIlchen Rheinseite besinden. Wegen gegenseitiger Austauschung, Abtündung ober Auslosung derselben wird baher das nämliche sessgest, was bierüber

in Ansehung des Stiftungs = Vermögens überhaupt bestimmt ift. Nach vorhergegangenem Austausch sollen über eine jede Stiftung neue Urbarien und Bereine aufgenommen und ausgefertiget werden.

Die Erträgnis von ben Kirchen: und Stiftungs-Rapitalien und Gefällen für bas Bergangene, so wie die bavon noch ausstehenden Rudftande follen auf die nämliche Art und nach dem nämlichen Maasstab getheilt werden, wie bas Kirchen = und Stiftungs-Vermögen felbst; bei ber bevorstehenden Abrechnung wird baher einem jeden Theil bas zur Last geschrieben, was er an Zinsen und Geställen bezogen hat.

Der Gemeinderath von Groß Lauffenburg wird bem Magistrat in Klein-Lauffenburg alle jene Urtunden, welche die lettere Stadt, deren Einwohner, und das derselben zusallende Kirchen- und Stiftungs-Vermögen betreffen aushändigen; von jenen Urtunden aber, welche für beide Städte von Gebrauch sind, beglaubte Abschriften, oder legale Auszüge auf gemeinschaftliche, nach Verhältniß der bestimmten Vermögens-Vertheilung zu berechnenden Kosten aussertigen, und dem Magistrat in Klein-Lauffenburg zustellen lassen.

## 15.

Greiberelich von Rollische Stiftungen.

Die in Ansehung der frommen und milden Stiftungen überhaupt aufgestellten Grundsabe sind insbesondere auf das Bermogen jener Freiherrlich von Rollischen Stiftungen anwendbar, welche auf der rechten oder linken Rheinseite ihre specielle Bestimmung haben. Kanton Aargauischer Seits, wird daher ber Stiftungsbetrag fur die Kapuginer in Malbs.

Balbabut bermalen ungehindert, jener ber fogenannten von Rokischen Frauleinstitung aber auf
ben Fall ausgeliesert werden, daß deren Genuß
nach Inhalt des Stiftungsbriefes einem Freiherrlich
von Rollischen Familiengliede zufällt, welches in
ben Großberzoglich Badischen Landen seinen Wohnsit hat.

### 16.

Unfprude ber Universitat zu Freiburg.

Der von bem Ranton Aargau auf ein Rapital von 1000 Gulden, welches die Universität zu Freiburg an Michael Bahringer von Lauffenburg zu fordern hat, gelegte Beschlag wird aufgehoben. Dagegen treten die studierenden Junglinge aus bem Fridthal wieder in den Genuß jener Stipendien an besagter Universität ein, wozu sie nach deren Stiftungsbriefen berechtiget sind.

Alle in vorstehendem boppelt ausgefertigten Staats Vertrag enthaltene Verfügungen sollen so-bald in Vollziehung geset werden, als berselbe die Genehmigung Gr. Königlichen hoheit bes Groß-berzogs von Baben, und diejenige der hochstblischen Regierung bes Kantons Aurgau (welche sich auch vorbehaltet, diesen Staats Vertrag der Eidgenössischen Tagsahung zur Einsicht vorzulegen) erhalten haben wird.

Bum Beitpuntt ber Natifitations-Auswechse tung wird fpateftens ber 1te Januar 1809. festgefest.

Bu Urfund beffen haben fich fowohl ber Großbergoglich Babifche als die Kantons Nargauifchen Bevollmachtigten unterfertiget und ihr Petschaft beigedruckt.

Datum

Datum ber endlichen Berathung biefes Staats-Bertrags Aarau ben 2ten, ber Unterzeichnung aber ben 17ten herbstmonat 1808.

(L.S.) A. J. v. Ittner, (L.S.) v. Reding, Großbergogl. Bab. R. Nargauischer Befandte. Regierungsrath.

> (L.S.) Kaxl Feter R.Nargauischer Regierungs - Rath.

# XIX.

Charte bes Großberzogthums Baden nach dem Bestand ber Jahre 1811 und 1828.

## nota.

Diese Charte folget am Schluß ber Beilagen: sie stellet, bezüglich auf ben in der Vorrede entsbaltenen Plan dieser Schrift, ben Bestand des Großberzogthums in den beiden Jahren 1811 und 1828, sowie die heutige Eintheilung desselben in die Verwaltungs Bezirte der Mittelstellen anschauslich dar, und bezeichnet die Grenzen, Inclaven, Erposituren und Condominate, wie solche nach den normirenden Staats ucten dermalen bestesen; allein der Raum verstattete es nicht, alle im zweiten Abschnitt bei den Domanen vortommende Ortschaften einzuzeichnen; demjenigen der biese

biefe Orte nachzusehen munschet, wird bie Eullaische Charte bes Großherzogthums Baben vom Jahre 1842 empfohlen.

## XX.

# Badifche Successions=Acte.

Bom 10. Geptember 1806.

Wir Carl Friedrich, von Gottes Gnaben Großherzog von Baben, Herzog zu Zähringen zc. zc. thun hiemit zu wise.

Als Wir im Jahr 1787 mit Unferer jetigen vielgeliebten Frau Gemahlin, ber Reichsgrafin Louise Caroline von Hochberg, gebornen Frenin Geper von Gepersberg, in die zweite She getreten sind, haben Wir zwar aus Ursachen, welche die Eintracht und die Wohlfahrt Unseres damaligen markgrästichen Hauses zum Gegenstand hatten, gut gefunden, Uns dieselbe an die linke Hand antrauen zu lassen, damit Sie nicht an Unserm Stand und an Unserer Würde Untheil nehme, jedoch mit der ausdrücklichen Erklärung, daß diese Sehe als eine wahre standesmäßige She angesehen, und daß insbesondere die Trauung zur linken Hand den Familienrechten derer, aus solcher Sehe erzeugenden Sohne, keinen Abbruch thun soll.

In Diefer letteren Sinsicht haben Wir in ber am 24. November 1787 ausgestellten, ju allem Heberfluß mit ber Einwilligung Unferer Serrn Sohne erfter

erfter Che, als ber bamaligen einzigen Stamms: agnaten , verfebenen Berficherungs - Urtunde Uns ausbrudlich porbehalten, ben Stand, Ramen und Bappen Unferer Cobne zweiter Che, und beren Erbfolgerecht in Unfere gefammte Lande, auf ben. Fall bes Abgangs ber mannlichen Rachkommen= ichaft aus Unferer erften Che, jum Beften Unferer Lande und Unterthanen, und gur Berficherung einer moglichft langen Fortbauer Unferes Ramens und Stammes naber ju bestimmen, auch wirklich biernach in Unferer letten Willensverorbnung vom Jahr 1796 die nothige, ben bamaligen Berbalt=

niffen angemeffene Furforge getroffen.

Rachdem Bir aber nunmehr, burch bie Gus aung ber allmaltenben gottlichen Borfebung, Die pollige Couveranitat erlangt haben, und bamit iene porlaufig verordnete Schritte gur Bewertstelli= gung Unferer ftets gebegten Absicht gum Theil auch unanwendbar geworben, bagegen Wir burch biefe Lage, verbunden mit ber auf Uns allein bermalen beruhenben fammbauptlichen Gigenfchaft, in ben Stand gefest find, fur Uns felbft und fraft ber Und auftebenden Souveranitat und Stammberrliche. feit, die aut und nothig findenden Unordnungen au treffen ; fo ertlaren Wir nunmehr fraft biefer Unferer von Gott erlangten Bewalt, Unfere aus ameiter Che erzeugte, oder auch noch tunftia erzeugende Sohne, bermalen namentlich bie Grafen: Carl Leopold Friedrich: Wilhelm Lubwig August: und Marimilian Friedrich: 30= bann Ernft: fammt Ihrer mannlichen, ebelichen, ebenburtigen Dachkommenschaft, ber Rachfolge in ber Regierung Unferes fouveranen Groffbergogthums alfo fur theilhaftig, bag Ihnen in Sinficht auf ben

ben oben gedachter Massen im Jahr 1787 bereits geschehenen Worbehalt Ihrer Familienrechte, ein vollständiges, unbeschränktes und unwiederrusliches Successionsrecht in die, unter dem souveranen Großberzogthum Baden begriffene Staaten bergestalt zustehen soll, daß Sie, oder Ihre rechtmäsige, ebenbürtige, mannliche Nachkommen, nach der in Unserm großberzoglichen Haus bestehenden SuccessionsDrdnung, in oben erwähnte Staaten, nebst allen davon abhangenden Nechten und Vorzügen, gleich ben Prinzen vom Haus, unstreitig alsbann succediren sollen, wenn Unsere sämmtliche, mannliche, successionskähige Nachkommen erster See nach dem Willen der göttlichen Fürsehung erloschen sept würden.

Wir wollen baher, baf erfagtes Successionsrecht Unserer mannlichen Descendenz aus zweiter Ehe, und beren mannlicher ebenburtigen Nachkommenschaft, hinfuro von manniglich anerkannt werden
soll; wo im übrigen Unsere sammtliche frühere lettwillige Dispositionen hiedurch nicht ausgehoben sind,
sondern in allem was Unsere Familien Lage und innere Hausversassung betrifft, und mit der Uns
jeto zustehenden Souveranität vereinbarlich ist, insoweit bei Kräften bleiben, als Wir nicht solche
seithero ordnungsmäßig geändert oder ausgehoben
haben, oder sie ferner also zu andern oder aufzubeben gut finden.

Damit Vorstebenbes besto fester gehalten werbe, haben Wir gegenwartige gedoppelt, namlich eine mal fur Unfer Archiv, sodann fur bie Registratur gebacht Unserer Sohne zweiter Che, der Grafen von Hochberg, ausgesertigte Erbbefähigungsurfunde eigenhandig unterzeichnet, auch mit Unserem ber

malen

malen noch führenden ehevorig turfürflichen StaatsInsiegel bedruden, annehlt jum Zeugniß der Ginwilligung und jur Sicherung der Festhaltung, solche
auch von Unseres herrn Entels, des Erbgroßherzogs Carl Ludwig Friedrich Liebben, und von
Unsern herrn Sohnen, den Markgrasen Friedrich
und Ludwig Liebben Liebben, unterzeichnen und
besieglen laffen.

Gegeben in Unserer Sauptstadt Baden, ben 10. September 1806.

- (L.S.) Carl Friebrich.
- (L.S.) Carl Erbgroßherzog zu Baben.
- (L.S.) Friedrich Markgraf ju Baben.
- (L.S.) Lubwig Martgraf ju Baben.

Vidit Freih. v. Ebelsheim, Staatsminifter ber ausmartigen Ungelegenheiten.

Auf Gr. Koniglichen Sobeit Special - Befehl Ring.



## Correcturen.

```
Seite 46 Zeile 26 lies, ausgesett, ftatt aufgesett
     46 - 28 L eingreifende ft. ergreifende
     61 - 13 I. bestimmte ft. ftestimmte
             22 L eigen ft. eigens
     67
     70 —
             6 L an st. von
              9 L liegende ft. liegenden
     70
         - 29 I. beziehende ft. bezielenden
     85
             19 L. erhalten ft. enthalten
     96
        - 21 L 1809 ft. 1808
 - 115
             2 L dem ft. den
  -128
             5 L durch ft. als
  - 129 -
 - 149 - 12 L. Stifter ft. Gifter
 - 180 - 26 L erscheinen ft. erschienen
 - 195' - 8 1. foldemnach ft. foldem nach
                    Beilagen.
             27 [. der ft. die
            10 L. ernannten ft. trnannten
     15
              4 L bervorgethanene ft. bervorgethane
     27
              5 I. ben Grafen von Bingingerode (nach bem
     31
                    Moniteur)
             15 L nach Birftein, " bes Bergogs von Arem-
                   berg, bes Fürften von Lichtenftein« (nach
                   bem Moniteur)
            20 [. Buftandniß ft. Gigenthum
         - 6-7 1. Graf von Bingingerobe (nach bem De-
                   niteur )
              18 1. Rontiquitat ft. Rontigultat
     66
             4 1. die Geworbene ft. den Geworbenen!
             23 L. erteilen ft. ertheilten
      76
             25 L diefen ihren ft. diefem ihrer
  — 119 —
             25 L Crengach ft. Grangach
  — 151 —
             16 I. Fifchens ft. Fifcheng
  — 153 —
             7 1. Fischens ft. Fischeng
  - 154 -
```

Seidelberg, gebrudt in ber Universitatsbuchbruderei bes 3. D. Gutmann.



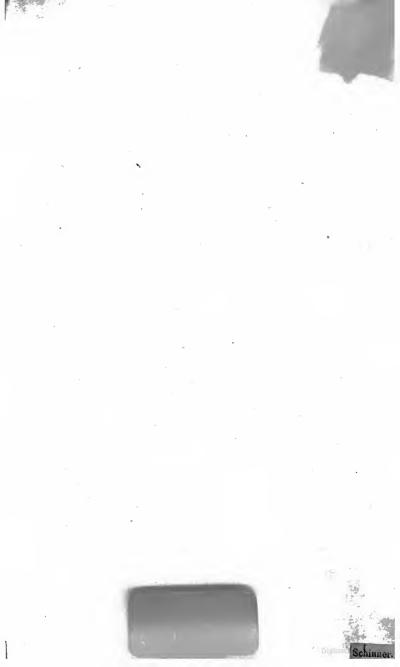

